

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



i Siggre Nageta



: • • .





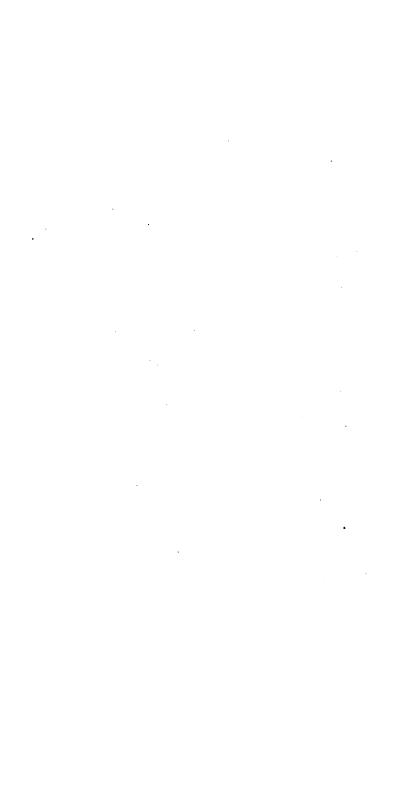

mic,

## Sämmtliche Werke

12590

832-189

noa

## Joseph Freiherr v. Auffenberg

in zwanzig Banden.

Achter Band.

Riegen und Wiesbaden.

Berlag ber Friebrich'fden Berlagebuchhanblung

1848.

439836

:

.

## 3 nhalt.

Ä

| Lubwig ber Gilfte in Beronne | <br>Seite<br>. 1 |
|------------------------------|------------------|
| Das bife Band                | <br>. 181        |
| Der Löme von Rurbiftan       | <br>. 819        |

\* 

## Ludwig der Gilfte in Peronne.

Schauspiel in fünf Aufzügen.

#### Personen.

Aarl der Anhne, herzog von Burgund.'
Ludwig von Vonebon.

Graf Crevecoeur von Cordes, bes goldenen Bließes Ritter.

Philipp von Commines.

Anmbercourt.

Der Graf von Campobasso.

Ludwig von Orleans.

Graf Dunois.

Prinzessin Johanna von Frankreich.

Reginald Bras de fer, Sauptmann ber toniglichen Leibwache.

Olivier le Daim, genannt ber Teufel.

Maitre Pierre.

Criftan I'Bermite, Generalprofos von Franfreich.

Quintin Durward.

Wilhelm de la Mark, Baffard von Seban, genannt ber Eber ber Arbennen.

Sanrraddin Mogrebin, ein Bigeuner.

Suthrie, Birth zur Lilie in Plessis les tours.

Isabella, feine Richte.

Curpin , Raftellan vom herbertethurme in Peronne.

Crois-Chelles, | zwei Radrichter.

**Pavillou,** Syndicus von Lüttich.

Michel Block, ein Schlächter, Pump, ein Küper, Claus Sammerlein, ein Huffchmieb, Peterkin, ein Ragelschmieb, Jeremias Grimmspindel, ein Schneiber, Billebrand, ein Schreiber.

Bürger von Lüttich.

Französische und burgundische hofleute; Eble und Ritter; Bolt von Lüttich; Schweizerwachen; Lanzentnechte; Zigeuner; Räuber; Mordbrenner von ben Schaaren bes Wilhelm be la Mark.

Beit ber hanblung : 1468.

Ort; bie beiben erften Aufguge in und um Pleseis les taups; ber britte in Luttich; ber vierte unb fünfte in und um Peronne.

## Graer Ankna.

#### Erfte Ocene.

Früher Morgen. Gin Bewitter gieht berauf.

Gegend in ber Rabe bee fonigliden Schloffes Plessis les tours. 3m bintergrunde din reifenber Bach.

Criftan l'Bermite, in einfader burgerlicher Rleibung, tommt mit Crois-Echelles und Petit-André.

#### Criftan.

Das ware abgethan! Der Schurfe hangt Und wird ben König nimmermehr verrathen.

(Gid befinnenb.)

Wie war fein Name?

#### Crois-Echelles.

Bamet Mogrebin. Weither bemubte fich ber arme Gunber. Bas bleibt ihm nun von feinen breißig Jahren, Die zwischen Wieg' und Galgen er burchlebt?

D Eitelkeit und Jammer biefer Welt, D wer boch anch so weit schon ware! Dh!

(Er weint.)

#### Petit-André.

3ch gab ihm einen Scherz mit auf die Reise. Er starb mit vieler Fassung — ohne Klage, Und lächelte uns freundlich dankbar zu!

#### Crois - Chelles.

Bon biesem Lächeln fab ich Nichts, Derr Bruber!

Anintin Durward (erfcheint am jenfeitigen Ufer und ruft:)

He da! Ihr werthen Freunde! fagt mir an: Ift wohl das Wasser tief an dieser Stelle? (Die Anwesenden sehen sich um und lachen.)

#### Quintin.

So gebt mir Antwort boch!

Crifton (murrifd ju feinen Gehülfen).

Mag er's versuchen!

Nichts gehet über eigene Erfahrung.

## Crois-Edjelles.

Er fleigt hinab! Den werden wir mie hangen! 3n bem Sanctmartinsstrudel kommt er um.

(Criftan tritt zurud, bem Quintin ruhig zusehend, welcher in ben Bach stieg und, vom Strome übermannt, nut nach mühevollem Ringen bas biesseitige Ufer erreicht. Sogleich erfaht er ben Criftan und giebt ihm gewichtige Schläge mit feinem Banberstade).

#### Cuintin.

Das nimm bafür, daß Du nicht Antwort gabst Alls ich Dir freundlich zurief.

#### Criffit i(hall Grffaunen).

mar bocht

(Quintin blauer ibn endung burd. Crois-Echotles und Pebit-Andre (jeben mit Bergnugen gu).

#### Crois-Edelles.

Es scheint, er will nach seinem Talten Bab Das Blut sich wieber burch Bewegung wärmen. (Enintin 15ft ben Eriften 108. bieter tritt bar, ichtitet fich.

(Anintin lagt ben Criften los, biefer tritt bor, fcuttelt fich, und fagt bann mit vieler Rube:)

Bringt ihn jum Andern.

#### Petit-André

(wintt bem Crois-Echelles, bann fagt er gu Anintin:)

Bielgeliebter Fremdling! 3hr feht hier Männer, die es herzlich freut, Euch einen guten Morgengruß zu bringen!

(Unterbeffen hat fich Crois- Cajelles binter Buintin gefchlichen und ihm fcnell einen Strid um ben Leib geworfen, fo bag er bie Arme nicht bewegen fann.

Quintin.

Bas foll bas?

#### Criftau.

Borwarts, Kinder! bei bem König Rehm' ich's auf mich, ber Schurke schlug ben Triftan! Das ift genug, alebald Gericht zu halten!

## Crois-Echelles.

D Jammer! Jammer! o verborb'ne Beit! Selbst ber Profos ift sicher nicht vor Schlagen!

#### (3u **Cnintin.**)

Nicht wahr, mein Freund! Du haft genug gelebt In biefer Beit ber Unbill und ber Schmach! Bir führen Dich in eine beff're Belt, Greif an, Petit-Andre! Selig find Die Tobten!! -

#### Anintin.

Seid Ihr verrückt? Was habt Ihr vor mit mir?

#### Petit-André

(bie Gollinge bor Anintin's Augen bereitenb).

Merkft Du, mun bald, wohin die Reise geht? In wenig Augenblicken bift Du fluger Als alle fleben Beifen Griechenlands! Du fparft bas Frühftud! Weber Sonnenichein Noch Regen wird Dir mehr beschwerlich fallen! Du follft nicht mobern in der falten Erbe! Die Raben tragen Dich nach Gut und Dft, Dein flapperndes Stelett verscheucht bie Rinder! Dit einem Wort: Dir wird bas bochfte Glud, Ein reicher Tob nach einem furgen Leben!

#### Quintin.

D heil'ger Julian! steh' mir bei!

#### Cristan.

Fort! fort!

(Er wirb gur Geite, linte vom Schaufpieler, abgeführt. Erifan fest fic auf eine Rafenbant und fieht ihm nach). (Starfes Gewitter.) ' -

Criftan. 1 trap ada to 8 0

Bie sich ber Bursche wehrt! Sie faßten ihn Rach allen Regeln ihrer edien Kunst. Und zwischen Lachen, zwischen Weinen, wie Er eintrat in die Welt, so geht er wieder.

## 3weite Scene.

100000 1 1 3.

#### Vorige." Maitre Vierre tommt.

Wer rief allhier ben Namen Julian's Des Heiligen?

Criftan (ju ihm borfretenb).

Ein junger, wilder Bursch, Der seinen Wanderstab mit meinem Rücken In nähere Bekanntschaft hat gebracht. Wir sahen ihn an dem jenseitzgen Ufer! Ihr wist, mein linkes Ohr ist taub. Ich hörte Richt seinen Rus: da trat er in den Fluß Und war' beinah' im Steudes ungekommen.

#### Maitre Pierre.

Wer folch' ein Wagstud unversehrt vollbringt, Der steht ja sichlich unter'm Schutz des himmels! Gevatter! Du hast allzuschnell gerichtet! (Ein surchwarer Donnerschlag; man flest den Weberschlie von Flammen.)

#### Crisan.

Was seh' ich? Jene Eiche steht in Brand

Die ich für ihn zum Galgen auserforen! Ber jammert bem fo furchtban & Trois-Echelles! Bei Gott! fie tommen wieder, mit bem Sünder.

#### Dritte Scene.

Die Vorigen. Die Nachanter femmen gurud mit Quintin.

#### Crois Chelles.

Weh' mir! wir sind gefoldgen und entehrt! Das ist der Erste, den wir angesaßt Und der nicht blau ward in derselben Stunde. D Maitre Pierre! sagt es dem König nicht, Wir kämen heute noch um unsern Dienst!

#### Petit-André.

Es hat ber Blis den alten Stamm entzündet; Doch giebt's genug der Bäume noch im Forst! Bir hängen ihn alebald an einen andern!

### Maitre Pierre. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Laßt ab von ihm! er steht in Julian's Schut. Er ist dem Wasser und den Strick entromien! Löst feine Bande!

Crois-Echelles (ben Quintin losbindend).

Ich bellage Dich. Nimm unsern guten Willen für bie That!

#### Vetit-André.

Bergeih', wir wurden leiber unterbrochen. Ein andermal wird es nicht mehr gefcheh'n!

#### Quintin.

3ch nehm es für empfangen. Lebet wohl, (Crois-Chelles und Petit-André geben ab.)

## Vierte Scene.

Criftan. Maitre Pierre. Caintin. Quintin.

Nun aber sagt mir, wo ich bingerathen? Spielt man in Frankreich fo ben Fremben mit?

#### Maitre Vierre (freundlich).

Für einen Andern bielt Dich mein Gevatter.

#### Onintin.

Ihr übet Raub und Mord selbst in der Rabe Des\_ toniglichen Schlosses? Ift dort nicht Plessis les tours? Ein Landmann sagte mir's.

### Maitre Vierre.

Gang recht.

Cuintin.

Wer seid Ihr benn?

Maitre Vierre.

Ich bin ein Roufmann.

#### Criftan.

Ich gleichfalls.

#### Maitre Pierre.

Schliefe Frieden ab mit und.
Sag', wer Du bift, da ich und mein Gevatter
Den eig'nen Stand Die offen bargethan.
(Er fast feine band.)

#### Quintin.

Rauflente seid Ihr? Glaub' es, wer da will. Für einen Schtächter hatt' ich ben gehalten, Indeß Ihr selbst ein Antlig habt, wie Einer, Der falsche Munzen prägt!

Was sucht Ihr benn

In meiner hand?

(Maitre Pierre untersucht genau Chrintin's Hanb.)

#### **M**aitre **P**ierre.

Et erit quasi signum

In manu tua! — — Die Linie, die dem Herzen ist verwandt, Ich sehe sie in herrlicher Bollendung. Dier ziehet sich des Hauptes Linie fort, In gleicher Richtung von der allgemeinen, Jum edlen Dreieck wunderbar geschlossen. Gesundheitsfarbe prangt auf der Rascette, Saturnus Bahn geht mitten durch die Hand, Ein langer, feuervoller Strom des Lebens, Und Treue, Rlugheit, Glück seh' ich vereint. Micht droht der Benus Gürtel mir entgegen,

Die Linie ber Milch, sie hüllet nicht In Wolluft ein ben Keim ber fraft'gen Thaten. O Julian, ich ehre beinen Wink!! —

#### Quintin.

Was ift, herr Kaufmann? Seib Ihr toll geworben?

Gevatter, auf! bestelle schnell ein Frühftuck 3m Gasthof zu ber Lilie.

Criftan.

Alfogleich.

(Ab.)

#### Fünfte Scene.

#### Maitre Pierre. Quintin.

#### Maitre Pierre.

Ein tücht'ges Frühftüd und ein Becher Sect, Sie follen Dich für Deinen Schred entschab'gen. Run, guter Junge! sag' mir Deinen Namen.

#### Quintin.

Ich thu' es gern, da Ihr so höslich fragt. Mein Nam' ist schlechter nicht als viele and're, Bin Duintin Durmard von Glenhoulafin.

#### Maitre Pierre.

Das ist ein Name, um d'rau zu ersticken.

#### Quintin.

Ich bin ein Stelmann von fünfzehn Ahnen! Maitre Dierre.

Sag' mir: wo liegt benn biefes — hou — glen — latin Quintin.

Das wunderreiche schott'sche Hochgebirg Ift wohl ein Fabelland in Eu'ren Augen. Die weitgepries'nen Ufer der Loire Sind arm an Reizen, dent' ich mich zuruck Auf das gewalt'ge haupt der Grampianshöhen! Bo ich vom Wolkenthrone des Ben-Navis Zwei dunkelblaue Meere übersah!

#### Maitre Pierre.

Berließ't Ihr barum Eu'ren Berg voll Difteln, Um biefes Landes Rofen zu verschmähen?

#### Quintin.

Wie leicht kann ich entwaffnen biesen Spott! D sähet Ihr die Trümmer jenes Schlosses, Das machtvoll einst die Thäler hat beherrscht! Es war mein Vaterhaus! In sinst'rer Nacht Ram seindlich an der Clan von Olgivie! Mein ganzer Stamm ward furchtbar hingemordet. Ich wollte schüßen meines Baters Haupt, Der unter'm hohen Thore männlich fämpste! Ein Schlag der Streitart warf mich auf die Erde! Todt wähnte mich der Feind im Siegesrausch. Der Strahl der Morgensonne weckte mich,

Die kalte Luft vrang schmerzhaft in die Wunden. D jammervoller Anblick! neben mir Sah ich des Baters mordentstellte Leiche, Umgeben von der hingewürzten Schaar! Denn stets hat ihn der edke Clan gekiebt, D'rum blieb er treu dis in die Nacht des Todes! Noch einmal küßt' ich seine blut'ge Stirn! Dann mit dem Schutt des Pauses, das er liebte, Deckt' ich die heil'gen Reste weinend zu, Und schweigend, ohne rückwarts mehr zu seh'n, Rahm ich den Stad des Pilgers in die Hand Und schied vom heißgelichten Büterland.

#### Maitre Pierre.

Du Sohn des Glückes! Also auch dem Schwert Bist Du entronnen ?!! — Und was ist Dein Plan, Der Dich zunächst in dieses Land geführt?

#### Quintin.

Mein Plan war schnell gefaßt! Ich wollte mich Der Helbensahne bes Burgunders weih'n! Bis in die schott'schen Thäler drang sein Ruf. Man sagt, er sammle Streiter um sich her Aus allen Reichen, und in ganz Europa Romm' ihm kein König gleich an Glanz und Pracht. Der schott'sche Bogenschipe ist wilkdommen Wohin er zieht, denn auch mit Feu'rgewehr Und sonst gen Baffen ist er wohl vertraut. Ich ledte jeho schon in seinem Dienst, Wär' nicht ein Streit entstanden zwischen mir Und einem Körster des durgund'schen Geriogs.

Der meines lieben Fallen mich beraubt, Als ich ihn ftoßen ließ auf einen Reiher. Ich bläut' ihn durch und suchte raschen Schrittes Die Gränze Frankreichs zu gewinnen, denn Man sagt, der König hasse jenen Herzog; So wird er mich denn schäßen gegen ihn, Wenn mir's gelingt, in seinen Dienst zu treten.

#### Maitre Pierre.

Am Ende jenes Richtwegs fannst Du deutlich Das alte Schloß Plessis les tours erblicken.

#### Quintin.

In viesen schwarzen Thürmen wohnt ber König? Bas sollen benn die Käsiche bebeuten, Die ich an jeder Mauerecke sehe Und an der Brüftung jedes hohen Thurmes?

#### Maitre Pierre.

Das sind die Posten jener fremden Krieger, Die um sich her der König hat versammelt: Nach jeder Richtung schweift ihr Ablerblick!

#### Quintin.

Muß er benn folche Schwalbennester bau'n, Um freigebor'ne Kampfer d'rein zu stecken?

#### Maitre Pierre.

Rind, das verftehft Du nicht! Des Königs Wache Genießet schweren Sold und hohe Ehre!

#### Quintin.

3ch bin verwais't, und leer ist meine Tasche,

Bas thut der Meufs nicht nat bes Sebens willen! Da Ihr umhergeht in des Schlosses Nähe, Seht Ihr den König wohl von Zeit zu Zeit?

#### **M**aitre **P**ierre.

Ich bin ber Raufmann, ber bie Tücher liefert für feine Bache.

#### Quintin.

Thut ein christlich Wert Und sprecht von einem heimathlosen Jüngling, Dem hart der Hunger an der Kehle sist! Bon einem wackern schott'schen Seelmann, Der nun im Streit mit dem Burgunder lebt! Zu bieten hab' ich einen tücht'gen Arm, Ein helles Aug' und ein gefundes Herz! Auch hab' ich fünfzehn Ahnen, werther Freund! Und hätt' ich fünfzehn Münzen in der Tasche, Bürd' ich nicht bettelnd vor dem Kausmann steh'n.

#### Maitre Pierre.

So komm zum Frühstück jetzt! Wir wollen seh'n, Was ich vollbringen kann in dieser Sache! Folgt mir! mein lieber Herr von – Kloun-glin-hen-laked haltet Euch stets dicht an meine Seite! Wer nicht die Wege kennt um Plessis les tours, Der wird sehr leicht in eine Grube fallen! Auch drohen Angeln, Sensen seinem Fuß, Fuchseisen und viel and're stille Wächter, Die manchen Underustnen schon gesaßt.

#### Sechste Scene.

Bimmer im Gafthof jur Lille, im Begirte bee foniglichen Schloffes Pter

Reginald Dras de fer und Guthrie creten ein. Reginald.

Der Generalprofos bestellt ein Frühstick Für sich, für Maitre Pierre und einen — Dritten. Das ist mir unbegreiflich. Gebt ein Glas Bom besten Sect.

(Es gefdieht; er will eilenbe trinfen.)

#### Guthrie.

Jhr burft nicht eilen, Herr! Denn Maitre Pierre kommt nicht in's Erdgeschoft. Das Frühftuck ward bestellt in's gelbe Zimmer. Tristan legt vor!! — Ich bin der ärmste Wirth Im ganzen Reich. Kommt auch einmal ein Gast, So hat ihn Maitre Pierre hierher gebracht! Der führt mir niemals frohe Leute zu, Nur die Verzweislung hab' ich zu bedienen.

#### Reginald.

Bie geht es Eu'rer Nichte?

#### Guthrie.

Behe mir! Sprecht nicht von ber! Für solche Nichten bauf Die Hölle selbst hat sie mir aufgebunden, Das ift ein Wert Oliviers, bes Teufels!

#### Reginally 144

Das schwarze Männchen ist ein Tausendkünstler, Barbier und Leibarzt! Aftrolog und Rath. Fluch biefem Fragenantlig! es ficht aus, Als hab' ber Teufel d'rin herumgewühlt In einer flebenfach verbammten Stunde. Ich möchte wiffen, ob bie Isabella Noch frei herumgeht in dem Part?

#### Guthrie.

Seit geftern Bard fie befdrantt auf meinen tleinen Garten hart unter jeuem Thurm, ben fie bewohnt; Im Baus — wie immer, geht fie ab und gu, Und gilt für meine Richte weit und breit.

#### Reginald.

Die liebe Richte! — Wist Ihr schon, baß geftern Ein Abgefandter bes Burgunbers fam ? Er weilt in Tours! Biel hat es zu bebeuten, Dag ihm ber Ronig biefes Saus verschließt, Wo fonft vornehme frembe Gafte wohnen.

(Er trinft.)

#### Siebente Scene.

Borige. Maitre Pierre tritt fonell herein mit Quintin.

#### Maitre Vierre.

Es mog' Euch wohl befommen, Reginald.

#### Regipplik (putient).

216, Maitre Pierre in 19 100, He noder und apparent

on **constitute of the confident of the same of the constitute** of the confidence of the constitute of

Bleibt nur, Freund Bras be f Ich bin gesonnen, diesen jungen Mann Zum nähern Dienst des Königs zu empfehlen. Ihr wißt — ich gelte viel.

# Weginald.

organis to make ally Maitre Pierre! ----

#### thedre **Maitre Pierre.** Smark von er Type Common rom --- Co

Es ist der schott'sche Henr von Hintebanimuglen - lat Berflucht fei biefer Name!

## Quintip. o

Durintin Durward

Bon Glenhoulatin! Ghon'icher Bogenfchite. 10 1800

#### Maitre Pierre (m Chintin) and and

Dies ist der tapfre Hauptmann Bras de fer! Ihr tretet unter seine Compagnie, Benn Euch der König aufnimmt.

(31 Detail de pers) Créadus De com and desse de com an a**llace de la c**elencia de la companya de la companya de la companya de la comp

(Mit ibm portretend).
Es scheint mir, biesent Jängling tann man trauen,
Ich gebe, ihn beminkang zu empfehlenen bud gent

Balb fichtage bie Saintel fo ertefichtbar ift. mitnin De Stellt ihm vie Buffigfelt bie Antes vor, Das feiner wartet!

(En Astitisien großen and Allender (E)

ent in den elere Löch<del>rung fierg</del> ieiten. deus, dens do fert enert die rohen din des Versterenge, der **London Schalte**n.

Bon ber Seite fommt Inbelle unb will burch bas Bimmer geben. Sie erblicht ploglich ben Anintin und fibst einen lauten Schrei aus. Anintin fahrt gleichfalls heftig gufammen und giebt Beiden best hodeften Erstaunens.

#### Maitre Migrred (fig nammenen).

Pasques dienel Gerr Wirth!
So sorglos stellt Ihr Eu're schöne Nichte Bor fremden Wilken and? Fort in den Thurm! Es wird jest Zeit, sie strenger zu bewachen! Hört Ihr? Pasques dien!

(Suthrie gittert am gangen Leibe.)

#### Maitre Pierre.

Es fostet En'ren Sals,

Wenn Einer von ben Fremben fie erblickt!

uning no of **Enthries** or tooffee excess of

Es ward ihr ja erlaubt, jarumugeben!

Berräth'risch ift; Teichtstänig ihr Geschlecht; ihr ist in in Bund einer scharfen Dient stett bedeftig.

(Canintin win beftig auffahren. Ifabella giebt ihm von Angft Beichen, worauf er ficher, wen Maitre Pierre unbemertt, wie juruchieht.

#### Maitre Pierre (jum Wirth).

Last uns in ihre Wohnung fie geleiten. Euch, Bras be fer! empfehl' ich meinen Freund, Bis über ihn ber König wird verfügen. (Er gest ab mit bem Wirth und Nabella.)

#### Reunte Scene.

#### Reginald. Cnintin.

Chrintin (außer fic).

Raum faff ich, was mein glühend Auge fah! Sie hier!! in biefer Rleidung!

Saget min

Bie nennt man biese Dame?

Beginald.

Belde Dame? Ich fab bes Wirths einfält'ge Nichte nur. In biefem Gafihof weiß man Richts von Damen.

#### Cnintin.

Bin ich verdammt, heut' gar Richts zu begreifen? Und wer ist biefer finft're Maitre Pierre, Der wie ein alter Zaub'rer sich beträgt?

#### Meginald.

Stellt biese Frage an ihn selbst, herr Schütze. Benn Maitre Pierre bem König Euch empsiehlt — Dann seid Ihr schon so gut als angenommen!

#### Chrintin (entfeht).

Run weiß ich, wer er ift! Mein guter Gott, Mit biefem also habe ich gesprochen?

Reginald.

Mit wem?

#### Quintin.

Bar's nicht Olivier, ber Tenfel? In jeder Schenke hat man mir erzähft Bon diesem bosen Geift, der rathselhaft Sich an des Königs Seite angeschlossen!

### Reginald (lachenb).

Run! Freund Olivier hat guten Ruf! Selbst bei ben Fremben. Sal ha! ha!

#### Cuintin (für fic).

Und sie

In seiner Macht! burch irgend ein Geschick hineingebannt in seine Zaubertreise. Wohl mir, daß er dem König mich empfiehlt!

Bas giebt es benn zu thun im neuen Stanb? Reginald.

Bas ich Euch fagen barf, follt Ihr erfahren,

Da Maitre Pierre Euckifalbin mir vorgestellt. Der König ift ein geunogelehrter Mann, Die ganze Welt burchblidt fein scharfes Huge, Und mit den Geistern steht er im Berfehr. Sein wildes Bolt macht ihm oft schwere Sorgen! . Noch mächt'ger brobt ber Wel-ihm entgegen. Die Lique für das allgemeine Bobl Schlug tiefe Wurzeln in dem Baterland. Sie zieben unter'm Rönigehause fort, Und rauben bem lebend'gen Berricherstamm Die Nahrung für die fruchtbelgo'ne Krone. D'rum wagt ber König Alles min baran, Den fühnen Erot bes Abels zu entfraften! Dem Thron bie alte Burbe gu verleihen, Die unter schwachen Königen erftarb. Auf biefer Bahn tann er nicht offen haubeln, Be D'rum braucht er ruft'ge und entschloff'ne Manner, Die blind gehorchen feinem ernften Wort, Als macht'ge Bebel ber venborg'nen Kraft, Die nun von seinem Throm durch gang Enropa Muf unbefannten, ftillen Wegen ftromt!

#### Quintin.

Das ift bebenklich!

# Reginald.

Schämt Euch dieses Wortes! Bor Gott verkeit der Herrscher, mas wir ihmi.

## **Cuintin**

Dann tanneich, bermerfefteif mein Derz erhulten.

and Mariadlanum of the a

Bir werben toniglich belvintlingeebet! in a fragere Gefürchtet! Rommt ein Buchfenfchus beram, Er findet Plas, ale obien: Maaterath ware! Denm Jeber weiß, bag wir um Bieles wiffen Und ftete bie Nachsten find an Franfreiche Thron. Bir wandeln öftere auf geheimen Pfabelt, Bo felbst bas Leben auf bem Spiele fteht! Dann frommt Berfcwiegenheit, ein icharfer Blid, Ergebung in ben Billen unfere Ronigs Und unbeftoch'ner, fellenfefter Duth! Das merkt Euch, und Ihr bleibt ein Sohn bes Glückes, Bie Ihr zuerst vor meinem Aug' erschienen!

# Aebute Scene.

Die Vorigen. Gin Schit der Leibwacht sommi Der Schut.

Dein Sauptmann! 3hr follt ichnell gum Ronig fommen.

Reginald (im Abgehen ju Chnintin).

Die Borte Eu'res Freundes wirften icon.

(Er geht ab mit tem Schupen.)

Gilfte Ccene, Rain an

and he compared the compared of the contract o

Zeig' Dich wieber, Du hochgeliebtes Bilt, wir ber Das einstens mir im Baterland erfaien! Auch nach ber Trennung biebs Du mir so nabe! Umschwebtest mich auf soninunbellen Bergen Und schrittest mir in's tuble Thal voran!

(Eine Laute erschaft. Cuintin eilt an's Fenster.) Bas bor' ich ?! Das find wohlbekannte Tone!!

#### (Sfabella's Stimme erfcallt jur Cante.)

3ch sah ben See mit spiegelklaren Wogen! Er ruhet sanft in heil'ger Berge Schoof! D! borthin suhl ich biese Bruft gezogen, Wo meines Rummers erste Thrane floß!

Er lag so ftill im lichten Mondenglanze, Und Elfen schwebten an dem Ufer hin! Dort lauschte ich der Geister hehrem Tanze, Und sah bei'm Strahl bes Morgens fie entflieh'n!

Sie lebten einst and frohlich auf ber Erbe, Bis in der Sehnsucht starb ihr junges Glück! Run schauen sie mit strahlender Geberde In's längsverlassne dunkle Thal zurück. (Wehnüttige Accorde verhalten leise.)

#### Quintin.

Du bist es, Evelina!! Dieser Lon, Mit Allmacht bringt er in mein wundes herz! D könnt' ich seh'n die süße Zauberin! Die hohe Ulmenkrone beckt das Fenster, Doch wie der reinste Strahl des Morgenlichtes, Glanzt durch die Zweige ihre weiße hand! Ich muß Dich sehen, himmlische Gestalt! 3ch folge Deinem Ruf und Deinem Biffen! Die Liebe steht mir bei! mit Allgewalt Dies nächtliche Geheimniß zu enthüllen. (Er geh ab.)

### Awölfte Scene.

Saal im tonigliden Soloffe.

Andwig von Grleans, Graf Dunois tommen mit vielen Softenten, fammtlich in Jaghtleibern.

#### Orleans.

Ich ahne einen fürchterlichen Sturm, Benn ber Gefandte vor den König tritt.

#### Dunois.

Dem Dunois ist ber nahe Sturm wiffrmmen. Schmachvolles Leben in Plessis les tours, Dich geb' ich freudig auf, ber Walt zu zeigen, Daß ich ber Sohn bes großen Dunois bin, Der einst Johanna's heil'ger Fahne folgte, Bor bem ber stolze Talbot niebersant.

#### Orleans.

Ench preis ich glücklich, Dunois, gegen mich, Db bem ber falsche König ängstlich wacht! Den Sclaven seht Ihr, ber im Fürstenmantel Durch diese schreckerfüllten Sale wallt, Wo nie ein Lieb ber Freude noch erflungen! Fluchwerther Argwohn eines bosen Geistes, Der weltverachtend über Frankreich herrscht, Der seines eignen hanses eble Söhne

Mit stillem Geinen Morgolone Ketten schligt?
Selbst in mein bintend Herz brang Ludwigs Hand, der immer meine Battvaft zu erkiden,
Barf er mir tuppelnd seine Tochter zu!
Ich stehe zitternd vor der Trau'rgestalt!
In Klosternacht wied sie schwu längst begraben,
Da sang der König ihr von meiner Liebe Ein salsches Lieb in's Ohr, und Mitgefühl Berlangt von ihrett Bränt'gam die Getausst!
Hal meine tünst'ze Krone gab' ich hin,
Könnt' ich ein Ritter sein, wie Dunois,
Und diese Welt im Strahl der Freiheit grüßen,

# Preizebute Scene.

Aus ber Seitenthure unter vom Schaufpieler, welche ich bie Atminiet bes Riniger führt, trate Witner le Denint. Ge truge ein filbernes Berein und hat ein handtach iber ben Armi geworfen. Bei feinem Erfcheinen fleben fich Griedus mie Bundele jat Seitelund breben ihm ben Ruden in. Der übrige hof welch um mit fdeuen Buchen aus und be bestat foffelde eine tiefe Stille. Glivier, grifft Einige, welche es erfurchtsvoll erwiedern, und geht in die Seitenthure lints.

# Munois (trife du Pricans).

Run wird ber Rong alfobald erfcheinen. 3ch bin begierig auf bie beut'ge gagt.

(Dlivier tomme girud; nawbem er fein Gerathe abgelegt, er fdreitet burd ben Saal und gell wither in bab erfte Bihmer. Gleich barauf öffnen fic bie Thuren beffetber:)

ondo S 2 ... 118" 1151 . . . . . 11 17 -

# Bicumbute Branks

Die Vorigen. Adnig Ludmig iber millig ber gebaufpieler, welcher ben Maitre Pierre giebt, tritt berein mit Olivier. Allgemeine Ehrfurchtsbezeigung. Der Maif ift im einfachen Jagbtlebe. Er trägt einen hoben hut, mit heiligenbilden bergiert. Allgen bet trägt er zu jedem andern Coftume, außer wenn er als Maitra Nierre erficheint.

Wir jagen heute einen tucht gen Cber.

Orleans.

the form to be built

Der Brautigam ift friegerifch geftimmt!

(311 Dunois.) Der Cardinal la Balue ziehet mit Er will dem hofe seine Reitsunst zeigen. Rehmt ihn an Eure Seibe "Onmois!

Der Stolze reibetrein arabifch Roft, 1000 1000

Das man ihm ausgesucht nach unserm Willen! Bir hoffen auf der Erde ihn in seh'n, Die Scharlachstrumpfe himmeswärts gerichtet!

Ench, Better Orleans, beflagen wir! Ihr werdet nicht die fchone Brant erblicen! Denn sie verschmäht die heit're Luft der Jago!

Doch wird sie lauschend an bent Fenster steh'n Und mit bem Ange bem Geliebten folgen, Wenn ihn sein edles Rof von bammen trägt! Ihr werdet bleich! Ihr schweiget trauervou!

Ihn wird ber Liebe Sehnsucht fiachiterzohren!!

# Mufgehnte Gcene.

# Die Morigen. Reginald Dras de fer.

#### Reginald (melbenb).

Der Abgefandte bon Burgund fam an Und forbert bringend balbiges Gehör.

(Allgemeines Staunen.)

### Ronig.

Und fordert?! Reginald! besinne Dich, Du kleidest seinen Bunsch in schlechte Worte. Bir ließen ihm bereits nach Tours verkünden, Unmöglich sei es uns, ihn heut' zu seh'n! Und morgen ist das Fest Sanct Julians. Wo wir uns nicht mit Irdischem befassen.

# Reginald.

Dies Alles, großer König, weiß er schon. Allein —

# Rönig.

Allein? Was stedt Die in der Kehle? Mensch! Du machst ein verzweifeltes Gesicht! Pasques Dieu! was hast Du weiter vorzutragen?

# Reginald.

Er sagt, er habe ben Befehl vom herzog, Benn man ihm ferner das Gehör verweig're, ... Den handschuh festzunagesn an das Thor, Auf Tod und Leben Euch herauszusordern, Auffündigend die Lehnspflicht von Burgund. (Große Bewegung.)

#### Sanig.

Das war ein harter Biffen, guter Freund!
(Mit rubiger Stimme.)

Spricht unfer theurer Better so mit uns, Berlängnend die Berwandtschaft und die Pflicht, Buß man die Driftamme neu entfalten Und wieder einmal Denys Montjoie rufen.
(Er wirst einige flolze Blide um sich, versinkt aber gleich in tiefes Rachbenken.)

#### Dunois.

Ein hocherfreulicher Entschluß für Frankreich. Seit Englands Stürmen hat das heer geruht! Laßt uns das Schlachtschwert unser Bäter schwingen, Das halbverrostet unter'm Staube liegt! Der König rufet Denys Montjoie! Und ich zertrümm're des Burgunders Wappen! (Rriegerische Bewegung unter ber Leibwache, welche den hintergrundschieße.)

# Adnig.

Woran, o Dunois! habt Ihr mich gemahnt? Eduard ber Bierte ist mit Carl verwandt, Den wir voll Wehmuth jeso Better nennen. Calais ist das verdammte Höllenthor, Des alten Feindes immer off ne Straße! Schon sehnen sich die langen, steisen Lords, Die Blumenauen Frankreichs zu besuchen! Nein, Dunois! keinen Krieg! Nur jest nicht!

Jest nicht! -

(3u ber **Versammlung** mit großer heiterteit.) Wir sahen schon viel höfliche Gesandte! Laßt uns denn einmal einen derben sehen! Er möge kommen!

(Reginald gehr ab.)
Bebe uns, wenn wir,
Der Allerchriftlichste ber Könige,
Jemals ber Menfchheit theu'res Blut versprigen,
Richt aufgefordert burch bie hochte Roth!

# Sechzehnte Scene.

Die Vorigen. Der Graf Crevecoeur eriet ein in prachtvoller Ruftung. Ein Page trägt ihm feinen helm nach. Ein Berold tritt ihm vor, bas Beglaubigungsschreiben tragend. Der König hat sich rechts vom Schauspieler gezogen, neben sich Erleaus und Dunois. Dinter ihm fieht Glivier. Der Sof zu beiben Seiten, so bas Crevecoeur in ber Mitte allein sieht, die Anwesenden ruhig betrachtend. Die Leibwache schließe im hittergrunde. Der Serold überreicht bem König bas Schreiben knieend.

Ranig (mit vieler Freundlichfeit).

Graf Crevecoeur! tretet näher! es bedarf Kein Schreiben, einen weitberühmten Krieger In König Ludwigs Hallen einzuführen. — Ihr seid gerüftet wie zum Ritterspiel, Wir lieben nicht im Harnisch die Gesandten! Bielleicht wollt Ihr die Ehre Eu'rer Dame Im herrlichen Tournier vor uns versechten! Graf Dum's, Frankreichs bester Lanzenbrecher,

Bird gern gm Dimften Regirl i Es fehlt innermiht. An edlem, floggekrönden Puladimen, in in in fun mit Bie viele einft dem großen, Carl-gefolgt! Dem ersten Kämpfer unf rer Christenheit! Dem toniglichen Schöpfer aufore Ginates.

Henn meine Rebe nicht so schmiegsant ift, Wie sie bem Nitter ziemt vor bem Gesalbtent Doch ist es Crevecoaur nicht, der jeho spricht, Es ift sein herr, der Herzog von Burgund.

### Rönig.

3hr fprecht wit bem Bebieter bes Gebieters. 2Bas foll's?

#### Crevecoent.

Ronig von Frankreich! höret mich! Es sendet Euch der herzog von Burgund hier abermals ein inhaltsvolles Schreiben, D'rin die Bedrückungen verzeichnet sind, Die sich die Diener Eurer Majestät An unsern Gränzen immer noch erlauben.

# Adnig.

Die Sache liegt schon, längst im Rathe por.

### Crestroeur.

Daß fie nicht liegen bleibe, fteh' ich bier.

Bas war's benn ? Zwift in irgent einer Scherite?

Ein Krieger zu bericeische Treinden Bautemi Schag broop diele Man muß ben Wein werbinten jamibete Kinniffennisten nie

i., tionetriebenerg noo nied diese diese Bonnerer D William reigenede nied und I

Dann ist des henzogs nächen Fordering nachthenest im I Daß Ihro Majestät den Zwietrachtssamen Nicht ferner streu'n in niederländsche Städte. Sie sind und überdient schop stalt genägword in der rateil Auf Reichthum pochend und auf Handelsunhmaren merkle Auch sindensoft verrätherische Frende und in auf In der In der Auflicht, in Paris under Kourd vo fin der In Deteans Zuslucht, das dies nicht mehr geschehert vo Der Herzog wäussicht, das dies nicht mehr geschehert von

#### Mänige

Mit Flandern fielen wir friedlichem Bertichen werd ud, Und — offen, Graf! — den Handel stör ichtwicht. 26 Die größten Weisen haben ihm gedert, Die Barbarei nur donkte ihn verdammen. 17 Wir sind am Thare einer hellern Zeit, and die feit ill Und wieder sichkar wied die goldne Keite, and wird wird Die seit dem Blüthentag dechalten Kyrna werden und Der Ehrenschmuck der Mationen ist.

Ihr sprecht nicht unumwunden, großer König. Nur klare Worke will mein Here beachten. I ache. 2013 Ich sehe: jede Friedensteskiesten is windet! Es ist bekannt, daß Ihr die Grässu Crop, idem all fir I Die sich der Obhut von Burgund entzogen, In Plessis les tours aussellelbannen habt. Sie wardnung ihnes ediem Vatensa Cod ungel d'und von

Mr. Later month of the same

Als Mändel anerkannt von meinem Fürften, Doch ftatt ju fcbließen bas erwunschte Band Mit feinem Freund, bem Grafen Campobaffo, Entflob fie ichnell mit einer Dienerin, Bon End, mein gnad'ger Ronig, aufgeforbert!

Ronig (siemlid unwillig).

Bon allem biesem ist mir Nichts bekannt! 3hr fragt fo viel! lagt mich auch Etwas fragen: Bie mag ber wad're herzog von Burgund Berhandeln eine feiner Ebelfrauen An einen Ruchenjungen von Neapel ? (Alle feben hobnifd auf Ben Grafen.)

#### Crevecoenr.

Das ift nur Sache bes Geschmades, herr! Der Gine ehret einen Ruchenjungen, Indeß ber Und're einen - Tenfel liebt. (Alle feben fonell auf ben Rouig. Olivier ordnet Etwas an feinem Gemanbe.)

# Ronig (lachenb).

Sa! ha! beim beil'gen Martin! gut gesagt. (In Ernit übergebenb.)

Rommt noch was Beffered? Pasques dieu!

Beweisen, was ich fruber angeführt. Die Briefe, welche fene Grafin fchrieb An ihre Freunde, die in Flandern wohnen, Sie wurden meinem herren hinterbracht! Dafür ließ't Ihr ben Boten hente hängen, Sonst könnt' er hier als gult'ger Zeuge fieh'n.

# Sonig.

Wen ließ ich hängen? Das ist Eristan's Sache. Mein vielgeliebter Better von Burgund Mag erst aufräumen in dem eig'nen Lande, Eh' er sich vorschuell mischt in's fremde Recht.

#### Crevecoenr.

Man lebt viel anders in Dijon, mein Rönig! Bir stehen nicht mit heren in Berkehr, Mit Teufelsbannern und Zigeunern.

#### Duugis (ausbrechenb).

Ha! Du überschreitest, Frecher! Deine Bollmacht. Erevecenr.

D nein! ich kam noch nicht an ihre Gränze. Da ich statt Widerlegung Spott erhielt, Muß ich vollbringen, was für diesen Fall Der herzog von Burgund mir aufgetragen. Ich, Philipp Graf von Cordes, und Ritter Des hohen Ordens von dem gold'nen Bließ! Ich stoße jeht, im Namen meines herren, Mit voller Kraft an das französsiche Wappen! Du, Ludwig Balvis! hast Dich geweigert, Genugthuung zu schaffen für die Schmach, Die Du uns hinterlissig ausgebürdet.

So treten wir benn mit geschwang'ner Judei Erleuchtend in Dein buntles Labyrinth! Hiermit sagt Dir mein Herr die Lehnspslicht auf, Die nur dem Wärdigen er zugeschworen! Und seiner Bäter Geister rufet er Zu Zeugen dieser racheschweren Stunde! In ihre Gräber dringt sein Schlachtenruf, Zum Heldenstaub der alten Burgundionen!! Somit erklärt er Dich als fassch und treulos! Ruft Dich vor Gott, dem Richter der Gedanken, Als Fürsten in die ritterlichen Schranken!!

(Große Bewegung, welche ber **Rouig** fcned heimild überfieht, bann fpricht er mit ertunfteltem Borne und heiferer Stimme:)

Rührt keine Hand an ihn und an sein Pfand! Bermodern foll's auf der entweihten Erde! Geschlossen sei für immer dieser Saal! Und zugeman'rt die hochgewölbte Pforte! Der Lilie Bild sei von der Wand gerissen, An die der Lon so frecher Neden schlug. Sag' Deinem herrn, wie ich sein Pfand verehre! (Er tritt auf den handschub.)

Im Ramen Chlodwigs und bes großen Caris,
(Mis gang miffinenber, leifer Stimme.)

3m Ramen aller königlichen Abnen!!

#### Crevecoenr.

Als Du vertrieben warft aus Deinem Land! Als Deines Baters Find, Dein haupt bebrohte, (Der König führt convufficifc jusammen). Da nahm mein ehler Horr Dich krennblich auf.
Ich will ihm sagen, wie Du ihn besohaftlit.
Laß diesen Handschuh liegen auf der Erde,
Unritterlich war immer Dein Bestreben!
Schließ diese Pforte zu mit Grabgesängen,
Der Donner von Burgund wird sie zersprengen!!!

(Alle, vor Erfidimen unfabig, ju fprechen, feben erwartend auf ben Rouig.)

## Ronig.

Das ist ein treuer Diener seines herren. Olivier! —

(Er tritt mit Glivier gang vor und fpricht febr. leife.)

Du weißt, wie Jene stehen, Die um ber Erde Schissal wir befragen. Den Frieden rett' ich nun um jeden Preis! Eil' diesem Creveroeur nach, und lade ihn Jur Mittagstafel um die zwölfte Stunde. Nur zwei Gedecke. In dem Rolandszimmer. Der Schotte; den ich heut' in Dienst genommen, Wird vor der zwölften Stunde hindestellt. Wir wollen selbst ihn näher unterrichten. Es droht uns augenscheinliche Gesahr. Doch wagen wir's im Namen Julian's. Es soll der Schotte seine Büchse laden. Verstehst Du?!

#### Olivier.

Ja, mein König! und ich eile. \_\_\_\_\_\_

## König (jur Verfammlung).

pferde! Laßt den lauten Jagdruf schallen d bringet fröhlich in die Wälder ein! 25 himmels Schutz sei heute mit uns Allen, d Sanct Hubertus mög' uns gunstig sein.

# . Puttufallen tryfinger (Alle gehen ab.)

# (Der Morbang fallt.)

early carried has been something to the control of the control of

T. Aönig, 1800. Aleiber Pierre, 1800. 180

### Böni.

भीवाद कांग्रा सालेकत

en a**ktron** (n. 1901) (n. 19**12)** 19 - Argerd Hand, de Gere et tommen (n. 1902) 19 - Argerden Gold, (n. 1904) (n. 1904) (n. 1904) 19 - Argerden Argerden (n. 1904) (n. 1904) (n. 1904)

# Louig.

The Tremescoft of Suit

#### Rönig im Derfrmmlungt.

# Imeiter Anszug.

# Erfte Scene.

Rurzes 3immer. In ber Mitte ein gebedter Tifch mit zwei Couverts. Stuhle am Tifch, einer rechts vom Schauspieler, einer in ber Mitte. Beibe Plate ziemlich weit auseinander. Ein anderer Tifch zur Seite, welcher ein leines Buffet vorstellt mit Speisen, Beinen, Tafelgerath. Reben ber Mittelthure, rechts und links, zwei großt Gemälbe, wovon bas eine, links vom Schaufpieler, ben Roland vorstellt. Auch an ben Wanden find mehrere Bilber, welche die Palabine Carls bes Großen barftellen.

Der Ronig, wieber ale Maitre Pierre, geht auf und nieber. Glivier ordnet ben Tifc.

Rönig.

Wie nahm er's auf?

Olivier.

Mit höchlichem Erstaunen. Er weigerte sich lang', hierher zu kommen, Bis ich bemerkte, daß Ihr oft bei hof Ganz anders sprecht, als Euer herz empfindet.

Köuig.

Saft Du bie Dienerschaft entfernt?

# Orienie Rene.

Ja, herr!

Wo ift ber Schotte?

the type type Olivier.

Außen in bem Gang.

Rönig.

Bring' ihn herein; bannieile an's Portal, Daß ber Gesandte nicht ben Weg verfehle.

Olivier (im Abgehen).

Den Weg in's Grab hat Reiner noch verfehlt.

. König.

Sei nicht zur Unzeit wisig, guter Freund! Wir haben eine schwere Rolle vor! Und muffen ungestört die Sede sammeln.

Aweite Scene.

in the first that the second to the

.... 2. 25 6.)

Olivier ritt. bieber berein mit Chaintits Durward. Lepterer trage bie Rfeibung ber munitielbaren toniglichen Leibmade aus ein geneinember.

Glivier.

Sier ift ber Ronig. (Er geht ab.)

(Er geht ab.)

'rits me co<del>mpert n</del>a Larg I basa

# trad and Driete Stene.

### Quintimimber Ronig.

Quintin (voll Staunen).

Maitre Pierre! D Gott!

König.

Bas ftauneft Du?

Cninting of Land day of

36r feid'e! — D gnab'ger herr!

König.

Was Du mit Maitre Pierre gesprochen hast, Davon erfährt ber Königi toine Silbe. Du bist nun Büchsenschuß! Das Nähene Haft Du von Reginald erfahren! Nicht?

#### Quintin.

Er hat mich wohl belehrt, doch bin ich jest So außer mir —

Mouigabelage Im Dibft einen Beder).

Berwand're Dich ein andermal. Jest trink.
(C4, gefciebt.)

Ich weiß, Ihr Schotten seib sehr gute Schüßen, Du sollst Dein erstes Probestück vollbringen. Ich habe ben Gesandten eingeladen, Den tollen Schreier! den burgund'ichen Stier! Für Frankreichs Wohl besteh' ich bie Gefahr! Allein man kann nicht bilfen, wie es endet. (Er faite, hee Aufgentbild zur Seite; man fichtlem Aufgende Mod.) In dieser dunkeln Nische sollst Du stehen, Ich sehe mit dem Todseind mich zu Tisch! Falls er es waget, ernstlich mir zu drohen, Birst Du ben Ruft "Duintin!" von mir vernehmen; Dann schiebst Du seitwarts bieses Wandgemalde, Sieh' her! hier ist die Leiste auzusaffen.

Du nimmst ben Mann auf's Korn und zielest scharf, Und wenn ich "vorwärts!" ruse: brückt Du los: Und sendest ihm die Kugel in den Nacken. (Er greift ihm ben Puls.)

Du bift jest rubiger.

# Quintin.

Das eben nicht, Doch werb' ich meine Schulbigfeit vollbringen.

# Rouig.

Bebent', Dein Ronig schwebet in Gefahr! (Es falagt swolf uhr. Er führt ihn in Die Rifde.)

Und nun, mein guter Freund! auf Deinen Poften.

(Er ichiebt pas Gemalbe wieber vor.)
So wagen wir's benn für bes Reiches Bobl!

# Bierte Scene.

Die Verigen. Glivier fichet ben Grafen Greversent bereih und trägt bann auf.

### Ronig.

Bein lieber Graf von Crevecoeur! seib willommen! Berzeiht, daß ich Euch pruntlos hier empfange! Bir kennen uns ja noch von Genappes her. Seht, werther Crevecoeur! so leb' ich am liebsten Als Balvis! ganz einfach und gerade! Richt wie die Pflastertreter von Paris, Die unser Thun und Lassen stets bekritteln. Des himmels Blis in ihre offnen Mäuler! Ich konnt' Euch heut' im Treiben der Geschäfte Roch nicht nach Eu'rer schönen Gattin fragen: Bie geht es ihr, mein edler Graf von Crevecoeur?

#### Crevecoeur (voll Staunen).

Bie ich es wunschen fann, mein hoher Ronig!

### Röuig.

Nehmt Plat.

(Er fest fich: Crevecoent fist in ber Mitte, Front gegen bas Pablitum, ben Ruden gegen bas Bematbe. Olivier fervirt.)

# König.

Sagt, wie befindet fich Commines?

#### Crevecoenr.

Sehr gut.

un**dinig**u d

D bringt ihm taufend Gruße boch von mir! Es trägt der Mann in seinem Federtiel Der Könige Aufterblichteit! Ich ehr' ihn, Wie Jeden, der den Griffel Klio's führt, Denn über Alles ernst ist die Geschichte!

Laft uns fest einen großen Streit beenben:

#### Crevecoeur (finfter).

Bas meinen Euer Dajeftat?

Ronig (ablentent.)

Den Streit, Der zwischen Frankreich herrschet und Burgund In hinsicht ihrer Weine.

### Crevecoeur (heiter).

D fehr gern.

### Rönig.

3ch trint' Euch fröhlich im Burgunder gu, Und im Champagner thut 3hr mir Bescheid! Oliviert einen Becher Vin d'Auxerre!

(Er fingt mit tonlofer Stimme:)

Auxerre est la boisson des rois! la! la!

Run aber fülle jenen golo'nen Becher Mit Vin de Rheims! reich' ihn bem Grafen inieend, Denn er vertritt jest unfern lieben Better!

#### Cravecoine

(trinft - bann betrattet er foweigenb ben Rouig enblid) fpricht er mit fefter, rubiger Gumme:)

Bang offen, Beer! 36r ftellt mir eine galle! Ronig.

Ich weiß den Mann zu sondern vom Geschäft.

Doch — laßt vom Lettern uns noch einmal sprechen: " (Gehr freundlich.) Erwäget wohl, was heute 3hr gethan!

Ich weiß, ber Zorn hat Euch babingeriffen, Bir felbft, vor fremden Beugen ichwer gereigt, Wir sprachen mehr, als unser herz empfindet! Bei Gott! ich mein' es gut mit meinem Better! Bewill'gen werb' ich, was nur möglich ift! Doch foll er nicht vor meinem ganzen Sof Abtropen mir, was ich vielleicht gemähre, Benn eine heit're Friedenostunde schlägt. Mein Better weiß fehr gut, wen ich befrage! Er moge warten, bis ich handeln fann, Mir eine Frist von vierzehn Tagen gönnen: Einstweilen, lieber Erevecoeur! nehmet 36re : 10 3 Zurück, was Ihr gesprochen vor bem Hofe! 💛 🖽 Nicht wahr! mein tieber, guter, ebler Creveweur?

# Crevecoenr.

Will ich benn Rrieg aus eig'nem haffe ftiften? Doch unverrichteten Geschäftes barf Ich nicht nach Hause zieh'n. eine (Bief milber.)

Da Ihr mir selbst

Die eig'ne Uebereilung spingestandse, Und daß Ihr mich gereigt durch herbend Speat, ... Nehm' ich zurnd die feindliche Exclarung, .... Wenn Ihr mir schriftlich gebt, was vorhim Euch Zu sagen hat beliebt.

### König.

Mein then'rer Crevecoeur! Bir geben Euch an unsern Better gern Ein Schreiben mit, das ihn befried'gen soll! Bir werden jeden Rlagepunkt berühren, Und sich're Hoffnung ist doch wahrlich besser Als ungewisser, schreckenvoller Krieg!

# Crepecpeur.

Da Ihro Majestät ganz anders sprichtzungeners Alls heute früh, kann ich im Frieden scheiden!
(Beteutenb.)

Doch lang're Frift, als vierzehn Lage, wird Der Bergog von Burgund Euch nicht bewill'gen!

# König.

Ihr kennt ja nicht ben Umschwung ber Gefinne! : Dir sind oft Stunden von bem höchften Werth!

Frantreich foll leben und Burgund, Berr Graf!! (Sie ftogen an und trinfen. Auf einen Wint bes Monigs nimmt Olivier ten grafen goffenen Beder, aus welchem ber Graf trant, jur Geite an bad Buffet und full ihn fonell mit Goldfalen gugetufen Bricht)

, Ber Aguig.comboredell valg a vafe.

Und nun, wein bester Geaf von Ereversunt nehnt Den gold'nen Becher mit, aus dem Ihr trankt. Er sei ein Angevensen dieset Stunde, Ein Zeichen uns'rer königlichen Gnade! Richt Jedem würd' ich schenken diesen Becher, Deinrich dem Fünften hat er angehört, Bei'm Sturm von Nouen wurde er erbeutet, Als Frankreichs und Burgunds vereinte Krast Die Normandie vom flolzen Feind befreite! Es möge dies Geschenk Euch oft ermahnen, Daß uns're beiden Staaten, eng verbunden, Des sesten Landes startes Bollwerk sind. (Olivier hat unterdessen den Becher gebracht und präsentirt ihn bem

Crevecoent' (von Born, leert ben Inhalt auf ben Tifch).

Bestechung ?!! herr! jest könnte ich vergeffen, In wessen Rab', au welchem Ort ich bin.

(Der Rouig wirft bereits einige Blide auf bas Rolanbebilb.)

Crevecoeur (noch hisiger).

Nein herr! so darf kein König Frankreichs handeln! Doch jest bestun' ich mich! es sist ja nicht Der König — Maitre Pierre nur sist vor mir! Was hält mich ab, den König zu vergessen? Er springt in großem Jorn aus.)

# Monig.

Ihr seid sehr aufgebracht — beim heil'gen (mit gehobener Stimme)

Daintin!

(Caintin wirb fichtbar, auf ben Grafen gielenb.)

#### Crepiecoenr.

Reizt nicht zum zweitenmale meinen Zorm! Sonft werb' ich hier ben Maitre Pierre nur feben!

(ber bereits fich burch Blide mit Wlivier verftanben).

Bas ift benn? Bon bem Golbe weiß ich Richts! Spric Du, Dlivier!

Olivier.

Berzeiht, mein König! Ich glandte, dieses sei ein alter Brauch! Und sprach beshalb mit Euerm Hoscassier, Der auf mein Wort das Gold mir hat gereicht! Ich war der Meinung, das gehör' zur Sache!

Ronig (lachenb jum Grafen).

Bergeiht dem Dummfopf!-

### Crevecoent (befdwichtigt).

Ihr mög't mir verzeib'n, Daß ich so schnell in hipe bin gerathen. Allein —

Adnig (aufflebend, bat bem Glivier gewintt, ber zu Onintin ging und leise bas Gemalbe wieber vorschob).

Den leeren Becher baron, mein lieber Graf — Den leeren Becher burft 3hr nicht verschmähen!

Crevecoenr.

Ind als ein Unterpfand des nahen Friedens!

Muffenberg's fammtl. Werte VIII.

#### Adnig.

Mein Schreiben wird Euch heut' noch zugefertigt, Und unser Königssegen folgt Euch nach!

(Der Graf geht ab mit Glivier.)

#### Rouig (tief aufathmenb).

Den war' ich los! Das war ein harter Kampf! Er geht bahin mit ftrahlendem Gesicht Und ahnt des Meisters hohen Willen nicht.

(Das Gemaite wegidiebend, zu Quintin). Hervor! Du mußt noch einmal Schildwach' fteb'n! Nur zu, mein Sohn! Du gehft dem Glud entgegen.

(Er geht ab mit Quintin.)

# Fünfte Scene.

Eine fange, finftere Gallerie, fich perspectivisch verengend und im hintergrunde von einer hohen Thure gescholoffen. An sammtlichen Couliffen befinden fich die lebensgroßen Bilder ber verstorbenen Könige von Frantreich und ber lebenden Glieder bes haufes. An ber erften und zweiten Couliffe, redies vom Schaufpieler, siebt man leere Raume, als feien hier die Bilder herabgenommen worben. Zwei Gemälbe stehen, eins auf dem andern umgekehrt, an die Band gesehnt unter jener Stelle. Die Tapeten sind alt und verwittert, und über die ganze buftere Decoration zieht fich ein von oben fallendes, zweiselhaftes Licht. Rach einer Pause öffnet sich vorn, lints vom Schaufpieler, eine geheime Tapetenthure und ber Addict

# König.

hier schreitest Du nun langsam auf und ab, Und sagft dann später Deinen Rameraden, Du habest diesen Posten nie verlaffen. Denn von bem Rolundigimmen fafft Du fcweigen, Go wahr Dein hals von Fleisch ift, wie ein and'rer. Es werben Damen tommen in ben Saal, Der ihnen jest zur Promenade bient. Sind fie herein — fiellst Du Dich an die Thure. Es barf fein Dann bie Gallerie betreten, Dlivier ausgenommen und ber Ronig. Rommt Einer, rufft Du an - weicht er nicht fort, Stredft Du ihn meber. Saft Du mich verstanben?

Chnintin.

Ja, herr.

### Ronig.

Rannft Du von bem Gesprach ber Damen Etwas erlaufchen, theil' mir's redlich mit. Sei treu und fürchte Richte.

#### Quintin.

36 fürchte Richts, Wenn feine Geifter biefen Ort bewohnen.

### Adnia.

Sier fab ich niemals einen folden Gaft. Sei ruhig! später lös' ich selbst Dich ab. (Er geht ab burch bie oben bemertte geheime Thure.)

# 20.20. (1. 1. T. d**Sechsta: Scene.**46. mad non e. .

Cuintin fcreitet auf und ab. Rach einer Saufe geht bie bintere Thure auf, eine fcmarge Weffall tommt und tritt leife vor.

# 20 10 sat in a Gniffiffelief

D alle Seil'gent! ein Gefpenft! 200

(Sie fest fic wantend auf einen Stubl vern, mit bem Andrufe.)

(Anintin betrachtet fie zweiselhaft. Unterpeffen tommt aus berfelben Thure bie Grafin Evelina Eron (bie Schauspielerin, welche im ersten Aufzuge bie Isabella gab). Sie ift ihrem Stanbe gemaß geneibet. Bie fie an Quintin vorbeitommt, macht fie eine rasche Bewegung bes Erftaunens. Anintin eben fo. Die Grafin will vortreten.

# Quintin (Teife). 1

Um's himmels willen! weicht zurud! Seht Ihr in in

#### Evelina.

Das ift ja bie Pringeffing.
Johanna. — Wer hat Euch hierhergeführt?

#### Quintin.

जा भीत सीते राज्य वकाद्य

The return Law to be

Der Rönig.

# Evelina.

Und Ihr feid in feinem Dienfte? Quintin.

Um Euch zu bienen, wenn es möglich ift.
(Die Prinzeifin Ichanna ift aufgeftanben.)

į.

Seid fill limir find: beforcht.4 . gmg. nig. nic.

, mot die inne den icht icht do inser und eine To. S die wie den geschlichte Geffart mir nur — 3 i. S. (Cvelina giebt ihm, fonell ein abmahnenbes Beiden, bann tritt ür, wart

# Quintin, (für, fich)

Das Laufden ift gerad' nicht meine Sache. Am besten ist's — ich stell' mich an die Thure. (Er geht jurud an bie Thure, Bache haltent.)

#### Evelina.

D welch' ein Glud ift es fur mich Berlaff'ne, Dag ich Euch nun - ftatt beimlich in bem Part, .... Fortan im Schloffe Iprechen barf.

#### Johanna.

Das Unglück Schlang ein geheiligt Band um unf're Seelen, Und nirgends auf der Erbe ift mir wohl, Als an dem Bufen meiner Evelina.

#### Evelina (bellommen).

Jest, wo vielleicht in wenig furzen Tagen Sich die Entscheidung meinem Leben naht, Jest barf ich nicht ber königlichen Freundin Berichweigen, was ihr Dhr erfahren muß! 3ch flebe nicht allein um Mitgefühl, Auch Rath und Sulfe follt Ihr mir ertheilen. 

Ibr suchet Sulfe bei ber Rettungelosen.

#### Continu.

Seht Ihr ben Jüngling, ber bort Wache halt? Er lenkte schon, eh' ich nach Frankreich kam, Selbst wissenlos — mein nächtliches Geschick! Bollt Ihr mich Euerm Bater nicht verrathen, Dann sollt Ihr hören, was an ihn mich bindet.

#### Johanna (fdmerglid).

Wie kam' ich zum Bertrauen meines Baters?!
D biefer wandelt eine eig'ne Bahn
Und bleibet abgeschieden von den Seinen.

#### Evelina.

Ihr wist, wie Herzog Philipp von Burgund Das Haus des Grafen Erop mit Has verfolgte, So daß mein Bater sich gezwungen sah, In England eine. Freistatt aufzusuchen. Dort starb die Gattin ihm, von Gram gebeugt. Und höher nach dem Norden zogen wir, Der schmerzlichen Erinnerung entsliehend. So kamen wir alsbald in's schwer zerrissen, Das zwar von Factionen schwer zerrissen, Doch immer noch ein Sis der Freiheit war. Und dort geschah, was mich an Jenen band, Den an der Loire ich staunend wiederfand.

Ein milber Abend neigte sich herab, Und in wehmuth ger Stimmung eilt ich aus, Dem blauen Meere meinen Gruß zu bringen, Das stets mit heil'ger Sehnsucht mich erfüllt, Wenn es so vor mir lag in seiner Größe,

In feiner ftolgen Unermehlichteit! Bergleichbar einem rathfelhaften Schleier, Der die begrab'ne Bunderwelt bedeckt. So fdritt ich finnend mitten burch bie Dunen, Berweilend oft bei jenen hohen Felfen, Die, wie bie Bachter eines Bauberreiches, Bereinzelt ragten aus dem tiefen Sand, Mit Wetterfurchen und mit Donnernarben. Und endlich, nah' am Meere, blieb ich fteben, Ein ungewarnter Fremdling, ber berwegen In eine fcredliche Behaufung bringt, Die bald geheime Greuel wird enthüllen. Run wandt' ich mich räcklickend auf bas Land, Das freundlich mich im Abendlicht begrüßte! Wohl lange mocht' ich alfo träumend freben, Da fdwang an einem fernen Uferfelfen Sich eine leuchtenbe Geftalt empor. Erblidte mich und ichlug bie bande ringend, Wie in der größten Angft, zum himmel auf! "Ungludliche! eilt fort! Die Fluth! die Fluth!!" Die Worte schlugen schreiend in mein Dhr: 3d wandte mich — und allgerechter Himmel! Bas mußt' ich feb'n! bie ganze Gegend war Berandert wie mit einem Zauberschlag! Ein icharfer Bind brang ichneidend auf mich ein, Und wie belebt won unfichtbaren Rraften, Lautbrullend tam die Nordsee angestürmt, Ein weltumspannend graffes Ungeheuer, Bor beffen Aublid felbft bie Flucht erftarrt Und fich bad Blut zu tobtem Gis verhartet!! Da war nicht Mestung! ba war fein Entrinnen!

Die fernen Felfen, bie noch furg verher ge in bente bie Bie hohe Thurme meinem Ang' ersthienen, pour bei feine Sie ragten taum mehr and ben Aluthen auf ! . ... 100 Seeraben fliegen von ber finftern Rluft, ib iniel ? 68 Des nahen Schreckens angftliche Verfünder, .... Und jammernd fab ich ihrem Fluge nach, 3m peinlichen Gefühl ber Menichenfcwachel Den erften Kelfen sucht' ich zu erklimmen In Todesangst, und oben angelangt, Blidt' ich um mich - es war kein Ausweg mehr! Schon gifcht an mir empor ber feuchte Schaum, Und höher, immer höher fteigt bie Pluth! 3ch feb' ein fteinern Muttergottesbild, Bielleicht nach einer abnlichen Gefahr Als ernstes Warnungszeichen aufgerichtet. Um biefes Bild fcbling' ich bie falten Urme Und fleh' empor gur himmelefonigin, Daß sie den Retter meinem Leben senbe! Schon nest bie erfte Belle meinen Auf, Schon fprech' ich das Gebet ber Sterbenben: Da bor' ich's furchtbar schnauben neben mir, Ein schwarzes Roß schwimmt um bie Tobesstätte, Auf ihm der Jungling, ber mein Dahner mar! Gewalt'gen Armes reißt er mich berab! --Mit riefenträftiger Bebenbigfeit Wirft er ein ftartes Can um meinen Leib, Und mit dem Mund' die straffen Zügel faffend, 117 Rnupft er mich fest am eig'nen Rorper an! Schon nab'm wir ans bem Ufer, ba verfagt Dem edlen Thier die Rraft! Ich febr Richts, Als feinen Rouf mit withverbrebten Muden.

Der aus dem Guissichem der Gudber ragtk! rann 2000 Da ruft der Jüngling: "Jest fei Gottemit unst" und Läft los das Roß und kämpfet mit dem Wogen. In der Schon wollen meine Sinne mir vergebent der indeliebe Es dreht sich rings um mich das nahe Ufer! Doch glücklich weiß der Jüngling sie zu nüten. Doch glücklich weiß der Jüngling sie zu nüten. Bähn' ich die bange Finsternis durchglühal Und als sie eng und enger mich umzieht, Steigt auf die Welle aus der Grabeswüste Und wirft uns donnernd an die hohe Küste.

(Pause.) **Johanna.** 

Und biefer Jungling ift's, ber Guch gerettet?

### Epelina.

Ja, Fürstin! Ach, wie jenes starke Band
Um uns're Körper rettend sich geschlungen,
So wand ein stärkeres sich um die Seelen.
Doch nie verrieth ich ihm mein Mitgefühl,
Denn es trat zwischen uns mein strenger Bater,
Der einer Fürstenkrone mich bestimmte.
In Schottland hab' ich nimmer ihn geseh'n;
In meinen Träumen aber stand sein Bild.
Wir kehrten wieder in das Baterland,
Als Herzog Carl zu Throne war gestiegen;
Rach meines Baters Tod ward er mein Bormund
Und ich verhandelt an den Campobasso.
Jest erst mög't Ihr entschuldigen diesen Schrift.

Der unter König Ludwigs Schiem mich brachte! Iwar hab! ich Abgeschiedenheit gesunden, Wie ich es wänschte; aber räthselhaft Erscheint mir das Betragen Euers Baters. Ablegen mußt' ich die Betkleidung, die Im Gasthof zu der Lilie mich geschüßt. Der König sagt, der Brief sei ausgesangen, Den ich an die Berwalter meiner Güter Nach Flandern schrieb, und fortan dürse ich Den Umtreis dieser Mauern nicht verlassen.

### Siebente Scene.

Endwig von Grleans, in einen großen Reitmantel gehüllt, tritt ein burch bie Mittelthure.

#### Quintin.

Der Zutritt ift bier ftreng verboten, Berr!

Orleans.

Bon wem?

Quintin.

Vom König.

Gricans

(ben Mantel gurudidlagenb).

Auch für Orleans?

Cuintin.

12.1

Mein Prinz -

### Welessis.

Du thatest Deine Pflicht. 3ch nehm's Auf mich bei'm König.

### Quintin.

Run! in biefem Fall Geziemt mir's nicht, ben Eintritt zu verwehren Dem ersten Prinzen von Geblut. (Grleans tritt vor. Sein Aussehen ift etwas erhips. Er nicht Teiner Braut eine flücktige Berbeugung und wendet fic an Evelina.)

### Orleans.

Bir speisten Bei Dunois. Man sagt', es sei Gesellschaft In dieser Gallerie! Die gnäd'ge Braut Ift in Begleitung einer schönen Dame! Bir hatten, Gräfin, Euch schon längst erkannt, Als Ihr für Guthrie's Nichte noch gegolten. Bie ist es möglich, so viel Reiz und Schönheit, Solch' fürstlich hohe Würde zu verbergen! Ihr steht vor uns, als ob die Grazien In einer heitern Stunde Euch gekrönt Mit allem Schmucke ihrer reichsten Blüthen.

# (Johanne tampft mit tiefem Schmerze.)

### Evelina

- 1. J. 1. 3

(in großer Berlegenheit).

Ich kann bies Wort für einen Scherz nur halten, Den allzuleicht ein Mächt'ger fich erlaubt, Bill er sich angenehm bie Zeit vortreiden: (1) de kloch Ihr mögt gestatten, daß ichamischenfernent and all

### **Brisand**

Du holder Flankting haft dieschifftes Schloß In einen Reentempel umgeschaffen! Bor meinem Auge zieheft Du bobin, Gleich einem Strahl, ber burch bie Nebel bricht, Schnell über eine Blumenwiese gleitenb, Berfconernb, was er trifft auf flücht'ger Bahn. Die Blüthe duftet lieblicher empor, Mit hellen Angen schaut der reine Bach Berklärk: und Kroh durch dunkelgrüne Zweige! Entfliehe nicht, Du fconer Sonnenstrahl! Und raube nicht ber liebeburft'gen Flur Das bunte Rleib, getaucht in himmelsfarben.

(3ohanna, bie fich nicht mehr bezwingen tann, fintt halb ohnmächtig auf einen Gis.)

Evelitia (reft:) Zu Hülfe! ..... ...

# Achte Geene.

Die Vorigen. Der Ronig erimeint unter ber Mittelthure mit Olivier, ber im hintergrunde fteben bleibt.

Rönig (& Quintin).

So befolgst Du ben Befehl, Den ich Dir gab?

Orleans.

Der Mann ift ohne Schuld. Geschah ein Febier, nehm' ich ihn auf mich. (Johanna ; auf Evelina geftührt bat'fich wieber erbott.) Dep Minis

(betrachtet ven **Bringen** und Evelina mit burchbohrenden Bliden, dann fpricht er mit enwungener, Loune).
Man muß der heißen Liebs vielzverzeihen.
Ihr kam't hierher, die schöne Braut zu sehen,
Iohanna war nicht wohl. Wie geht's Euch nun?

Johanna (fdwer).

D Bater!

Eure Diener harren außen,
Mein Vetter! Gebt bor Shwachen Euern Arm.
Geleitet sie in ihre Zimmer. (Ihnen nachschend.) So! Ein liebes, schönes Paar!! und Frankreichs Freude!

Ihr, Grafin, findet außen eine Dame, Die zur Gesellschaft wir für Eath bestimmt. Sie wird fortan in Euren Zimmuch wohnen. Ihr wift ja felbst, wie fehr es wöthig ist, Daß Euer Aufenthalt verborgen bleibe.

(Eveling gebt mit einer ftummen Werheugung 36.) od (3u Chrintin.)

Bar'ft Du tein Gludotind, ließ' ich Dich erfchießen.

Quintin.

the tount ja mode the control of third this count of the third third the control of the control

, on All i Burum trägfbi Du bie Bildfeligt

Der unferm Agertand mitnische Die flagn. Dann binde man ben **nitnisch**er Die flagn.

Bie Handen Prinzen folk nick kanadanich bulk mas

# Minig.

Belden Pringen?

Ein Mann war's, ber ben Poften überschritt.
(An bas Gewehr Enintin's leicht ichlagenb.)

Fur's Runft'ge tennft Du Deine Pflicht. Run! fort!

(Cnintin geht ab.)

# Reunte Scene.

Rönig. Glivier.

(Diefe Stene wird möglichft leife gefprochen.)

König.

Shließ' ab die Thur!

(Olivier thut es.)

Ronig (fic fepenb).

Bir muffen Staatsrath halten. (Giftig.)

Das hab' ich nun von Deinem klugen Rath, Mich des verlauf'nen Madchens anzunehmen!

### Olivier.

Ihr tennt ja meine Grunde, gnab'ger herr! Die Guter bieser Grafin sind gelegen, Bie Frantreich sie nicht beffer wünschen tann. Bird fie vermihlt mit irgend einem Manne, Der unserm Baterland ergeben ist, Dann könnte man ben herzog ftets beschäft'gen, Sein Aug' abziehend von viel wicht'gern Dingen.

### Alais.

Ich kann sie länger nicht im Schloß behalten, Bekannt ist in Dison ihr Jufluchtsort! Auch störet sie die Ruhe meines Hauses. Der Better Orleans hat sie gesch'n Und meine kleine Euse, die Johanna, Wird auf dem kahlen Fels von Naxos sigen, Eh' dreimal sieden Tage sind entstoh'n. Du weißt, die Heirath ist mein Liedlingsplan, Entworsen in verhängnisvoller Stunde.
Sie muß geschlossen werden, foll ich einst Mit Ruhe sinken in die Gruft der Ahnen.
(Er fährt rasch mit der hand über das Gestat.)

Schlag' einen Gatten für bie Grafin vor.

### Olivier.

Man tonnte fie jurud jum herzog feuten.

# Sonig.

Bas haben wir bann von der ganzen Reise, Die sie nach Plessis les tours unternahm? Ich möchte gern in Flandern Burzel fassen Und nach und nach, dem träst'gen Waldstrom gleich, Rein Bett erweitern, die ich überschwemmend Die Wogen treibe in das nord'sche Meer.

# Olivier.

D biefer Plan ift werth bes großen Carls!

# Rönig.

Bift Du auch einer von den vielen Rarren.

Die mir des großen Stankenschipfpers Bild Mit schlauemi Wickenhalten wur das Bagig der allen Um zu erspäh'n, was ich dabei abohl deutsch der Er sieht ihn söurf on. Auch beiter um teife, mit istroulisdem Lätecka. Der Carolinger Erbs hat gereicht Bom Norden über's atte Kömerland, Bon Ebro's Fruith bis in die slav'schen Wälder. Wenn ich erst wollte, theuerster Oliverr; dann könntt ich bald in diesem grauen Wannus Am letten Gränzsbein von Europa steh'n?

Allein — beati sunt pacifici.

(Er huftet ftart und fpricht babei:)

Schlag' einen Gatten für bie Gräfin vor.

# Olivier.

Man könnte einem zuverlässigen Freund Sie geben! Einem Freund, der sich nicht weigert, Die Schuld vor aller Welt auf sich zu nehmen. Der, gleich dem Hazazäl der alten Juden, Als Sündenbock für ganze Reiche bient.

(Er halt inne.

Ronig.

Nur weiter ---

in this could

# Olivier.

Der allein vom König abhangt, Der nur burch seine Gnade athmen kann —

# 

(fahrt ihm mit ben hand über ben gub).

Gieb Acht, Dlivier! Deine Stiefal pluttil dan und Ant

Es will ber Pferbefuß jum Borschein tommen. O nein, mein Freund! Du bist nicht von bem Teig, Aus bem man Grafen inetet! Ha! ha! Beh' uns!! ber Teufel ist galant geworben.

Olivier.

Ich meinte nur —

# Ronig.

Schlag' einen Anbern vor.

Olivier (mit heimlicher Schabenfreube).

Bie mare es, wenn man ben herzog Abolph Bon Gelbern mabite?

Rouig (fahrt gufammen).

Diesen Bütherich, Der seinen eig'nen Bater schlug! Rein! nein! Renn' einen Andern.

### Clivier.

Reinen weiß ich mehr! Er soll Berschiedenes in sich vereinen: Ein Feind Burgunds, ein Freund von Frankreich sein. Er soll die Genter und die Lütticher Stets mehr auf uns're Seite zieh'n! Er soll Sein Eigenthum vertheid'gen gegen Carl Und, wie es scheint, auch noch — von Abel sein — Das ist zu viel verlangt! Ich bin erschöpft.

### Rönig.

So muß ich selbst benn irgend Einen nennen. Was bentst On wohl von Wilhelm de la Mark?

Auffenberg's fämmtl. Berte VIII.

### Glivier.

Es hat ber Papft ihn ja in Bann gethan.

# Rönig.

3ch habe Geld, und Roma ift barmbergig.

### Glivier.

Durch ein Sbict von Regensburg ift er Als vogelfrei ertannt.

### Ronig.

Man fürchtet mich In Regensburg, und wird gefällig fein.

# Olivier (nachbenflid).

Sonft paßt er wohl! Er hat hierhergesandt, Und forbert wieder Gelb!

# König.

Bas? immer Gelb!

Ben schickte er?

### Clivier.

Den Teufel Hayrradbin! Dreitausend Mann sind schon in seinem Dienst.

# König.

haft Du vom lieben Lattich Richts gehört? Glivier.

Es ift ein angefüllter Pulverthurm, Der auf ben Funten harrt, um aufzufliegen. Rinig.

Rur jest nicht! jest nicht! Gieb wohl Acht, le Daim, Ich habe einen großen Plan erfaßt, Da mir die Pimmlischen zum Frieden rathen. Der Abgesandte des Burgunders gleicht An Sinn und Meinung seinem werthen Herrn. Du weißt, wie ich mit jenem fertig wurde, Bersuchen möcht' ich's mit dem herren selbst! Ich kann ihn glauben machen, was ich will, Die Wohlsahrt Frankreichs sordert es von mir, Daß ich den lieben Better selbst besuche!

Clivier (mit taum verborgener Freude).

Erinnert Euch, daß ich einmal im Scherz Bon einem ähnlichen Besuche sprach!

# Ronig.

Ganz recht! Im Ernste hab' ich's nun erwogen! Mit allem Anschein ehrlichen Bertrauens, Bon Wenigen begleitet, zieh' ich hin, Und komme so in einer Stunde weiter, Als mein Gesandter kam' in sieben Jahren. Wir stellen heut' das Aftrolabium, Und bleibt es günstig, geh'n wir nach Peronne, Sobald der Herzog sich dort eingefunden. Die Gräfin muß vorerst mein Schloß verlassen, Ind reinige mich so vor meinem Better. Du aber giebst indeß dem de la Mart Durch den Zigenner einen schlanen Wint! Er mag dann selbst auf offene Straße sich

1

Um diese wunderholde Brant bewerben. Man lernt ja mit der Zeit den Teufel lieben, So wird sie einst auch ihm gewogen sein. Gelangt er zu den Gütern dieser Gräfin, Dann bleibt er meinem Better stets ein Dorn, Den ihm tein Arzt mehr ans dem Nacken zieht. Nun ist die Frage, wie sie hingelange. Ich denke, der Zigeuner zeigt den Weg, Und Quintin Durward bildet die Begleitung.

### Olivier.

So fehr wollt 3hr bem Fremdling schon vertrauen?
Adnig.

Es hat mit ihm ganz eigene Bewandtniß! Du weißt, wie ich Sanct Julian verebre, 36 hatt' ihn unlängst bringend angefleht In einer langen, schlafberaubten Racht, Daß er mir folche frembe Manner fenbe Aus fernen Gegenden zu hohem Zweck. Bald deckte leiser Schlummer meine Wimpern, Und da erschien der Heilige mir selbst Und führte einen Jüngling an mein Lager, Der biefes Fremblings eble Buge trug! Und also sprach er: "Ronig! fieb ben Mann! "Den Sieger über Schwert und Strang und Baffer. "Dein glaubiges Gebet hab' ich erhört, "Du wirft ben Gobn bes Glückes bald begrußen!!" Und fo geschah's! er war bem Schwert entronnen In seiner Beimath. Sier bat ibn bas Waffer Und Triftan's Strict bedroht! Allein vergebens!

D'rum hab' ich biefen Jüngling ausersehen Als einen Helfer bei geheimen Thaten. On sollst den Reiseplan entwerfen, Freund; Doch sag', ist auch dem Hayrraddin zu traiden?

### Glivier.

für biefen burg' ich gern mit meinem Leben! Doch - wegen Luttich!

# König.

Es foll ruhig fein, Bis wir ben werthen Better blind gemacht! Berfünde das dem guten Hayrraddin. Beinahe wünscht' ich selbst mit ihm zu sprechen, Ich rede nichts Berfängliches mit ihm, Nur möcht' ich ihn gern scharf in's Auge fassen, Um meiner Sache ganz gewiß zu sein. Es ist der wilde Eber der Ardennen Nicht immer glüdlich in der Wahl der hetser! Den Bruder dieses guten Hayrraddin hat Tristan unter'n Schatten jüngst gebracht.

# Glivier.

Bas weiß folch' robes Bolt von Bruderliebe? Ich habe für den Fall mich vorgesehen, Daß Ihr ihn sprechen wollt.

Monig.

Bo ftedt er benn?

Olivier.

hier unten in ber Girinstammer.

Ronig.

Geb', Ruf' ibn! Berfeht fich, ich bin Maitre Pierre! (Blivier ftampft breimal ftart mit bem gufe).

# Behnte Scene.

In ber Ditte bes Saales öffnet fich auf ber Erbe eine Art gallthure und Santraddin Mogrebin fleigt herauf.

### Ølivier.

Dier ift bes Ronigs Saushofmeister und Caffier, ber mit Dir fprechen will.

Hanrraddin.

Bas foll's?

Ronig.

Bie nennft Du Dich?

·Sanrraddin.

haprradbin Mogrebin!

Rönig.

Dein Baterland?

Hayrraddin.

3ch habe feines.

Rönig.

In welchem lande wurdest Du geboren?

### Sayeraddin.

Auf einem Uferfels Norbafrita's, Unfern vom Orte, wo — Carthago ftanb. Steht wohl Paris auf einem festern Boben?

# Ronig.

Ber war Dein Bater?

Hayrraddin.

Was ich jepo bin.

### Sinig.

Bie tamft Du in bies weitentfernte Land? Sayrraddin.

Ein and'rer häuptling schlug ben Bater tobt Und meine Mutter ward sein Weib. Da ging ich.

# König.

Du bift ein Sohn bes Unglücks! Armer Mann!! Hanrraddin.

Was nennst Du Unglud? Ich hab' Speis' und Trank Und über mir ein großes blaues Dach. Was hast Du mehr?

# Rönig.

Biel. Eine fich're Wohnung. Saurraddin.

Richts ift auf Erben sicher, als ber — Tob.

Mintg.

Bas burgt für Deine Breue bei Gefcaften ?

**H**ayrraddin.

Mein Wort.

Sonst Nichts?

Hanrraddin.

Ronig.

Ich hab' es nie gebrochen.

König.

Du bist tein Chrift ---

Haneraddin.

Und dennoch lebe ich.

König.

Bas glaubft Du benn?

**H**ayrraddin.

3ch glaube, was ich febe.

König.

Was hoffft Du wohl nach biefem Erbenleben?
Agyrraddin.

Bas ich gewiß erreichen werbe: Nichts. — König (lächelt bem Glivier beimlich gu).

Bas liebft Du?

# Hanyunddin.

Dich. Beil ich mich lieben muß.

### Mönig.

haft Du Deinen Bruber nicht geliebt, unser König hängen ließ?

# **H**ayrraddin.

Rein, Berr!

# König.

j — was erfest bei Dir wohl bas Gewiffen? Hayrraddin.

n Wort.

# König.

3m Namen eines Mächtigen n' ich Dir jest ben Schwur ber Erene ab.

# Hayrraddin.

ift ein Schwar benn weiter als ein Bort? werbe tren sein, wenn man mich bezahlt!

# Mönig.

weiß ich Etwas boch, Dich anzuloden. 1 Goge ift bas Golb.

# Hayrraddin.

Bie man es nimmt. trage niemals Münzen in ber Tasche.

# König.

Warum nicht?

### gayrraddin.

Beil ich fie verachte.

Ronig.

So — Wem reichst Du benn, was Du verdienst? Hanrraddin.

Dem Stamm,

Den ich beherriche!

Rönig.

Sieh! ein fleiner König.

Woher denn stammt Ihr?

**H**ayrraddin.

Brauchft Du bas zu wiffen? Mänig.

Man nennt Euch Böhmen! auch Aegyptier! Ja selbst Chalder! — Bas ift daran wahr? Hanrraddin.

Daß wir geboren find.

Monig.

Und Eu're Bater, So fagt man, lasen in den Sternen einst — Der Sterblichen Geschick — an jener Stelle, Bo jeso unter moosbededten Trammern Der Euphrat bonnernd fich bem Tigris eint:

Hayrraddin (ftolj).

Du mußt noch höher fteigen, armer Mann, Billft Du die alte Bolferwiege feben, Aus der die ruftigen Geschlechter strömen, Die jest Europa's blut'ge Geisel find.

# Ronig.

Bas bentft Du von ber gold'nen Schrift ber Sterne?

Die Sterne werben Leichen einft - wie wir.

Monig (fia ju Glivier).

Der ift zu brauchen.

(Laut.)

Höre, guter Freund! Haft Du schon einmal einen — Mord begangen? Saurraddin.

Roch nicht!

König.

Barum ?

Ronig.

Ein Menfchenleben!

### gagrraddin.

Ift ein Licht. Wird es gelöscht, dann ist es, was es war, Eh' man es angezündet.

# Ronig (ju Glivier).

Hörst Du wohl?
Ich werd' ihn jest auf eine Probe stellen,
Zum Scherze nur! Ich muß die Wirkung seh'n,
Die ein gewisses Bild in ihm erregt!
Und steht er auch in dieser Probe fest,
Dann hab' ich einen guten Fund gethan.

Geset — der König hätte einen Feind, Der groß und mächtig herrschet auf der Erde, Und dessen Haupt dem Tod verfallen wäre; Was würdest Du bei seinem Anblick sprechen?

### **H**ayrraddin.

Laß seb'n.

# - König (teife zu Olivier).

Der Scherz wird töftlich! Freund le Daim! Zeig' ihm einmal das Antlig des Burgunders! Dort! jenes erste Bild! dreh' es herum! (Olivier breht das erste der oben bemeinen Gemälte herum. Es ist Carl VII.,

Lubmig bee XI. Bater in Lebensgroße, im fonigliden Somude. Bie es ber Ring zu Gefichte befommt, foredt er zusammen und folägt, am gangen Leibe zitternb, die Sanbe vor bas Geficht).

**Olivier** (mit einer Missoung von Furcht und Freude). Gerechter Gott!! jest kommt sein Anfall! Ha! Belch' schrecklich Misverständniß! Dieses Bith, Das oben bin gestellt warb burch Bersehen, Es ift ein Bild, das er nicht schauen fann!-Hinweg! wenn Du Dein Leben liebst!

# Saprraddin (mit bonnernber Ctimme).

Ha! ha! Das ift des Königs Bater, guter Freund! Und der dort zitternd steht, das ift der König!!

### Olivier.

Berschweige, was Du sahst! bei Deinem Leben! Eil' jest hinab! ich folge balb Dir nach. (Sayrraddin steigt wieder hinunter. Die Fallthure schließt sich.)

### Olivier.

Nun muß ich ihm bas Bild vor's Ange stellen. Er kennt mich nicht mehr! 's ist ein Liebesbienst! — (Er nimmt bas Gemälbe und hält es bem **Könige** vor, ihn höhnisch betrachtenb.)

# König.

Mein Bater! sprich, was hat Dich hergeführt? Bie? Deine liebe Agnes soll ich bringen? Das ist nicht möglich! Deine Agnes ruht. Sie hat die Schlassucht und ein — tieses Bett. Kein Königswort erwecket mehr die Todten. Bie ich gehandelt hab' an Dir, mein Bater, Es ist bereut. Du könntest jest verzeih'n. Bie? beten willst Du? Gut — ich bete viel! (Er hält seine rechte hand an die linke des Gemäldes.)

Romm, lieber Bater! gieb mir Deine hand! Wir muffen! muffen beut' uns noch verfohnen! (216 ob er Jemanden vorführe, bewegt er fich nun langfam, mit ausgestrecter rechter banb, gang vorn über bie Buhne.)

Bir geb'n jest in bie bunkle Schloßkapelle. Dein Betfluhl steht noch an bem alten Ort. Die Glocke tont, die Rerzen sind entzündet! Der fromme Priester halt ein Todtenamt! Auf, Bater! auf! daß wir zu spat nicht kommen!! (Er geht ab durch die Tapetenthure linte, welche bei seiner Annaherung, wie burch einen Luftzug bewegt, von selbst ausspringt.)

(Der Borbang fällt.)

# Dritter Aufzug.

# Erfte Scene.

Plat in Luttid.

### Quintin Durward tommt mit Hayrraddin.

### Quintin.

Warum so misvergnügt, Freund Hayrraddin? Erfüllt ist die Bestimmung uns rer Reise, Die edle Gräfin Crop in Sicherheit, Im Schloß des Fürsten; dennoch machst Du Mienen, Als sei mislungen unser ganzes Werk.

# Hayrraddin.

Ber fagt Dir benn, baß es gelang?

# Cnintin.

Ich bente, Die Grafin ift boch ficher bei bem Fürften, Du fanuft jest ruhig gieb'n in bie Arbennen.

# ganrraddin.

Bie meinst Du bas?

### Cnintin.

D Du vollfommner Schuft! Wie jemals einen biese Erbe trug. Ich kann mir langer nicht die Freude rauben, Den Zorn des Ueberlisteten zu seh'n! Weißt Du, warum ich, gegen Deinen Willen, Das rechte Ufer von der Maas vermied Und mich am linken gegen Lüttich wandte?

### Sanrraddin.

Das weiß ich nicht! boch magft bem Ronig Du Für biefen Ungehorsam Rebe fteben.

### Quinfin.

Als Du zwei Tagereifen kanm von hier, In einem Kloster, wo wir abgestiegen Als Pilgrime, solch' tolle Streiche machtest, Nun, Du entsinnst Dich boch?

### Hayrraddin.

Recht gut, herr Schüt

### Quintin.

Du gabst ben jüngern Brüdern Wein zu trinken, Mit einer höllischen Effenz gewürzt, Und höhntest bes Franciscus heil'gen Strick. Da warf man Dich hinaus zur Klosterpforte; Ich aber, Böses ahnend, schlich Dir nach, Bis in dem Schatten eines dunkeln Forstes Du stehen bliebst, mit einem Lanzknecht sprechend, Der aus den tiesen Waldesschluchten kam.

3ch hörte lauschend, wie Du thu befteltieft : 190 1000 An's rechte Ufer für ben nächsten Tag, Sammt allen feinen wilden Rampfgenoffen! Dort wolltet ifter bie Grafin überfallen! Selbst Ronig Ludwigs Ramen nanntest Du, Mit einem Auftrag biefes Herrschers prablend. Bie bem and fei! wir find in Sicherheit Und einem schändlichen Berrath entgangen.

### Manrraddin.

Ich weiß, was Dich so sehr beforgt gemacht, Du haft Dich wahrlich allzuhoch verftiegen! Du bift tein Braut'gam fur ein Grafentinb.

# Quintin.

ha, Schurte!

main Octable

### Sanrraddin.

Zwar, als Du einst lagst im Schlaf, Sah ich zur Lurzweil Deine Hand mir an! Biel Ehrenwerthes ift barin verzeichnet; Doch hemmst Du also Deines Königs Plane, Dann macht er felbft jum Lugner Dein Gefchict. Best laß mich ungeftort bie Stadt befeb'n, Dies große, buntgeschmudte Leichenhaus! Berflucht fei jeder hohe Bau. 

Warum ?

a. Smortaddin.

Ein hobes Saus ift ftets ein Ramenbans. Auffenberg's fämmtl. Berte VIII.

Denn es beherbergt bas Berschiebenste!
Zu eb'ner Erbe wird ein Rind getauft,
Indeß im ersten Stock ein Bater stirbt.
Im zweiten wird ein Eh'kontrakt geschrieben,
Im dritten eine strenge Scheidungsakte.
Im vierten fei'rt man ein Familieusest,
Im fünften schlägt der Sohn die Mutter todt.
So würd' es fortgehn, reichte auch das Haus
Bis zu dem Sterne Albebaran auf,
Der noch den Kindern aller Wüsten lächelt.

### Quintin.

In Deiner Rabe riecht's nach Gift.

# **S**ayrraddiu.

So geh'! Befieh die Stadt! Du fiehst doch Richts als Steine!

का हारता एनोस्ट **सा**ध

Bergangtichteit waicht alle Farben ab. (Anintin gest purke und einigemal im hintergrunde auf und ab, bann entfernt er fich.)

# Zweite Scene.

Sayrraddin. Pump, Peterkin und Jeremias Grimmfpindel tommen, sehen ben Sayrraddin und nehmen wichtige Mienen an.

# Pump (n Peterkin).

Reb' ihn an, Gevatter!

# Meterkin.

3ch tann mich nicht aufhalten ! ich muß zu ber Frau! Jeremias.

Du follft nicht hinweg! hier fteht Einer von benen, die wir gerne seben!

### Vetexhin.

3ch habe aber erft gestern geheirathet.

### Beremies.

Schlechter Burger! Unwurdiger Burger! Bas ift beffer, bie Che ober bie Freiheit? Es wird tommen eine Zeit, wo Alles Gemeingut ift! Der herr wird bas Bolt erlosen aus ber babylonisch-burgundischen Gefangenschaft! (Er fpriat, bas Saneraddin es poren fou.) Die Tage der Rönige werden wiederkommen!

# Yump.

Benn ich nur wüßte, woher ber Schneiber biefe Ibeen bat.

# Beterkin.

Rarr! bas find feine 3been. Das tommt vom vielen Sigen. Dump.

Ober vom hentigen Frühftud.

# Jeremias.

Es giebt Leute, bie in Balbern und Boblen wohuen, fin werben bie Bresche wieder ausfüllen, bie ber Graf von Charolois in Editiche Mauern geschoffen hat. Sieht nusme: Stadt seicher nicht aus, als wollte fie mit aufgesperrtem Rachen Zeter und Mordio schreien?! Hier fieht ein Mann der Gnade! Er ist ein Auserwählter! Guten Tag., Herr! Wie geht es, mein Werther? Wie stehen wir zusammen? (Er macht ein Zeichen.)

### Hayrraddin.

Bu Ihrem Dieuft, mein ehrenfester herr.

### Jeremias (taumeinb).

Hidem.) Ihr tommt aus dem Walde ?

Sort Ihr? er hat mich einen ehrenfeften herrn genannt!! Ich danke Ihnen, mein herr Obrist!! (Er machi Hidem.) Ihr kommt aus dem Walde?

# .... Sanrraddin.

Wenn Ihr mit einem Diener be la Mart's Ein Wörtchen im Bertrauen sprechen wollt, So fieht hier Einer, ber nicht schweigen wird, Kommt man ihm offen, ohne Scheu entgegen.

### Jeremias.

Ein General unter de sa Mart's Armee?!! Wie befindet sich der Fürst von Sedan?! Kommt er, wie Josua, mit dem Schlachtschwerte? Der Handel wird wieder aufblühen! Nieder mit den hohen Wollpreisen! Das Elend ist auf's Höchste gestiegen! Was läßt der Fürst seiner Dienerschaft für Leibröcke machen! kurz und eng, von grobem Tuch, und alle Jahre vom Alten auf's Rene zurückgewendet! Aber wir wollen und auch vom Alten auf's Neue wenden, daß man das Krachen der

Manner horen son. Und mit Seide wird mehr gefüttert! Und wie werden wir ge-Dit habermehl! Ich will bem Fürsten bas nen zu seinem Todtenhembe.

# Pump.

ichweige boch!

### Jeremias.

Arbeit hat er bem hofschneider, bem burgefinnten Meifter Lambert, zugewandt. Aber ei ber nächsten Procession baarfuß hinter bem jen einhergehen, mit einer einarmigen Scheere ab, wenn ich mich nicht räche! Alle Rechte sind Wir sind geschlagen, zerrättet und gesteinigt!

# Pump.

ft nicht gang unwahr, was er fagt.

# Jeremias.

ich! endlich läßt man mich, nach langem Schwei-Borte kommen! Alle Gewerbe liegen barnieber! 1 wird schiffleer! Hab' ich nicht Recht, Pump? icht Recht, Peterkin?

# Hayrraddin.

darauf an, genau zu wissen, ber de la Mart nach Lüttich tommt, die Bürger gegen ihn erheben!

### Jeremias.

n ihn? herr! wie sprecht Ihr? Wir wollen pen, nen Keihen! der Stadtrath gieht das Ans

her, ich übernehme bie Arbeit auf allgemeine Roften! Es lebe ber be la Mart! D tonnt' ich ihm bald, an dem Ufer der Maas, das Maß nehmen zu einem Fürstenmantel.

# Sayrraddin.

Wie stark ist wohl des Herren Schloß bewacht? Ich weiß nicht, ob ich alle Truppen sah, Die um sich her der Bourbon hat versammelt.

### Jeremias.

Wenn Ihr zweihundert magere, schlotterbeinige Lanzknechte sahet, bann habt Ihr Alle gesehen. Sie können sich nicht rühren, benn ihre Kleider sind zu eng, weil man bas Tuch sparen wollte!

# **S**ayrraddin.

Ihr herren feib wohl außerft unzufrieden ?!

### Jeremias.

Das sind wir auch! Wir sind so unzufrieden, als ehrliche Bürger nur immer sein können! Dieser Herzog Carl, unter dem wir jett stehen, ist der Sohn Philipp's des Guten! Was nütk mir aber ein guter Bater, wenn er einen schlechten Sohn hat! Als dieser Earl die Lübticher bei Saint Tron geschlagen hatte (es war dies die bekannte große Schlacht, in der mein Bruder, der Resselflicker, das Leben und den Hut verlor), was that er alsdann? Hielt er wohl einen schönen Einzug? Nein! die große, ewige Bresche ließ er in die Mauern reißen, eite darunter im Parnisch, legte die Lauze ein und kehrte

wieber um! So bekamen wir micht einmal einen Spectakel für das viele vergoffene Blüt. Seitdem lieben wir ihu, wie den Reif im Mai, wie die Pest im Spital, wie den sauren Bein! ja mehr noch: wie die Löcher im Tuch.

### Pump.

Der Rönig von Frankreich hat uns schon längst hülfe versprochen durch geheime Agenten, die Euch sehr ahnlich waren, mein lieber herr! Er möge fich nur einmal offen unserer annehmen, und ware es auch nur durch ein beutliches Zeichen: dann soute man Wunder sehen! gur meine Zunft stehe ich.

# Peterkin.

3ch für bie meine!

### Jeremias.

Und ich für bie meine, benn bie Schneider find auf's Aeußerfte gebracht!

# gagrraddin.

Ich bin ein Abgeschickter von bem König, Und hatte einen Auftrag auszurichten, Der mir mißlang, vielleicht ist's jest noch Zeit, Schnell bas Berborb'ne wieder gut zu machen. Der König wünscht zwar, daß Ihr ruhig bleibt, Bis er sich offen kann für Euch erklären. Gesest, der de la Mark kam' jeso an, Um hier ben Fürsten plöglich zu besuchen Und Etwas aus dem Schlosse mitzunehmen, Das ihm der gnäd'ge Mann verborgen halt:

Wie in ben wohl so etel und besonnen, Ench ruhig in den Sausern aufzuhalten? Denn, noch einmal, der König will nicht Aufruhr! In rechter Zeit giebt er Ench selbst das Zeichen, Und sendet einen eig'nen Boten her. Dies würde nur ein stilles Borspiel sein, Und mehr Geschrei soll nicht darob entstehen, Als wenn der Habicht eine Taube würgt. Nah' ist der de la Mart! d'rum saget mir:

### Beterkin.

Ich muß ohnehin zu meiner Frau, und werde mich ganz ftill verhalten.

# Pump.

Wenn nur bie lebendige Sturmglode, ber Schneiber, erft fort ware.

# **H**ayrraddin.

So lebt denn wohl, und theilt den Andern mit, Was wir als wahre Freunde nun besprochen!

(Er geht schneu ab.)

# Dritte Scene.

Quintin erfcheint wieber im hintergrunde.

Pump (ju Jeremias).

Romm' jest! leg' Dich schlafen.

### Peterblit.

# Siebft Du! es buntelt fcon!

### Jeremias.

Es träumte mir boch, wir hatten eben erst gefrühftückt. (Sie geben zurud. Jeremias erblickt ben Quintin, und
isweit:) Bictoria! Jubel und Frende in Ifrael! Heraus
die Bürgerschaft!! Schließt bie Weiber ein! Werft die Kinder hinter ben Ofen! Der Bote des Herrn ist gekommen! Es lebe der König von Frankreich! Nieder mit
dem Fürsten!

Quintin.

Ihr lieben Freunde! ich begreife nicht Das Wunder, das mein Anblick hier bewirkt!

### Jeremias.

herbei! Herbei! Ihr Bürger von Lüttich!

# Vierte Scene.

Gin großer Bottehaufen ericheint mit Nickel Block und Claus Bammerlein.

Block.

Bas ift vorgefallen?

### Ientuids.

mil hier fleht ber Abgefandte bes Königs von Frankreich; ier giebte und bas erfehnte Beichen.

### Mank:

Billfommen, herr! entledigt Euch Eures Auftrages an das getreue Bolt von Lüttich.

### Quintin.

3ch weiß von Nichts! 3ch habe keinen Auftrag.

### Jeremias.

Hort Ihr! Er weiß von Richts! Er will uns auf bie Probe ftellen! Seht Ihr seine Müße mit bem Sanct Andreastreuze und ber Lilie? Ich frage: wer trägt solche Müßen? Wer anders, als die unmittelbare, zu hohen Zwecken und wichtigen Sendungen bestimmte Leibwache bes Königs von Frankreich!!

Alle.

Billommen in Lüttich!

### Cuintin.

Ihr haltet mich für einen Andern, Freunde, Ich bin kein Abgefandter von dem König.

### Jeremias

(außer fich , ihm Beiden pormadenb).

Er trant uns noch nicht! Kennt 3hr bies? t bas? und bies? Bringt ihn auf einen erhöhten Ste punct! Er soll eine Rebe halten!

### Disch.

So lange ber tolle Schneider ba ift, tann mam vernänftiges Wort sprechen. Claust bringe ihn in's

### Claus.

Das foll balb gefcheben fein. (Er faßt ben Jeremias fonell und bebt ihn leicht auf feine Schultern.)

### Jeremias.

D Claus! Du langer Claus!! So handelst Du an mir? Weh' über Euch Alle! Die Freiheit von Lüttich ist bahin! Wehe! webe!

(Claus tragt ihn fort.)

### Dlock.

Und jest begrüße ich den Agenten Endwigs im Ramen der ganzen Schlächterzunft und rufe: Es lebe ber König von Frankreich! Unfere Borrechte! oder ber Lob! Reine Austagen! Rieder mit dem Fürften!

Alle.

Rieber mit bem Fürften!!

Fünfte Scene.

Die Vorigen. Pavillon.

**P**avillon.

Belch gräßlicher Larm auf offener Straße ?

Flock.

Ein Abgesandter des Königs von Frankreich ift augekommen!

### Peterkin.

Laßt ihn mit dem Syndicus sprechen!

Dlock (unwillig zu Quintin).

habt Ihr einen Auftrag ober nicht?

Quintin (fich fcnell faffenb).

Ja, werthe Freunde! doch nur biefem Mann ... Darf ich vorerft eröffnen mein Geschäft.

### Dlock.

Macht's turg, bamit auch wir es balb erfahren!

Cuintin (heimtich ju Pavillon).

Mein herr! 3hr feid der Syndicus von Lüttich?

**Pavillou.** 

Ja!

### Quintin.

Reines Auftrags bin ich mir bewußt.

# **P**avillon.

Und bennoch habt Ihr einen Sturm erregt, Bor bem der gute Fürst schon längft gezittert.

# Cnintin.

Des Meineids Strafe möge hier mich treffen, Wenn Etwas ich von allem bem begreife! Ich habe eine Dame hergekeitet Auf König Ludwigs eigenen Befehl, Luftwandelnd wollte ich die Gende beschanen, Als tobend fich das Bolt um mich erhob!

# Vavillon.

In einer tiefverhüllten Sanfte ward Bom Fürsten mir die Dame zugesandt. Er schreibt, sie sei nicht sicher mehr im Schlosse, Und bei dem hohen Ernste meines Amtes Beschwört er mich, sie sorgsam zu verbergen.

# Onintin.

In Eurem Sauf' befindet fich bie Grafin? Davillon.

Ich bin der Einzige der Bürgerschaft, Der heimlich noch den guten Fürsten liebt!

# Quintin.

Führt mich zur Dame, ich beschütze fie Bis zu dem letten Pulsschlag meines Lebens!

# **P**avillon.

Da Ihr ber Mann seid, ber sie hergeleitet, So fommt.

(Laut.)

Ihr liebe, vielgeehrte Bürger! Der Schühe hier hat wirklich einen Auftrag, Doch ist vorher noch Bieles abzureben, Eh' er ihn selbst vor Euch verkünden kann! Begebt Euch friedlich nun in Eure häuser. (Er geht ab mit Chnintin.)

# Place (printig),

Berflucht! So matt follte ber karm ausgehen? Was haben wir jest gewonnen? Der Fürst wird's erfahren! wird eilends neue Mannschaft werben! und dann ift an keinen Neberfall mehr zu benken!

(Dan bort ein fürchterliches Betofe.)

# Bump.

hört 3hr Richts? 3ch glaube wir befommen Gafte!

Bahrhaftig.

Därger

(eilen bewaffnet über bie Bubne mit bem Musrufe :)

Der Eber ber Arbennen!! --

Flock.

Bas ift? will Reiner fteben?

# Gin Dürger (athemios, ruft:)

Des Fürsten Schloß wird gestürmt! Bon allen Seiten kommt die Eberbrut, ruft: Frankreich und Lüttich!!
(Er geht ab.)

# Block.

Jest kennen wir den Auftrag des Schützen! Er wollte nur nicht sprechen vor der Zeit! Der Eber kommt auf König Ludwigs Geheiß: das ist offenbar!

(Bilbe Schaaren bee De la Mark fürmen mit graflichem Gefdrei aber bie Bahne.)

(Giner bavon ruft, ben Gabel fcwingenb:)

Bas ift die Losung?

# Died.

Frankreich und Lüttich!! — Rommt Alle nach! 3ch will mein Beil holen! Endlich nimmt ber Ronig Die Maste ab!!

(Reue Scaaren ftarmen herein.)

Diad (fie grußenb).

Sanglier!! Frankreich und Lüttich!!

Alle.

Sanglier!! Frankreich und Lüttich!! (Mb in milter Bewegung.)

# Sechste Scene.

Rurges Bimmer in Mavillon's Bofaung. Bon ber Seite tommen Evelina. Pavillon. Quintin. Vavillan.

Rommt bier berein! von biefem Fenfter tann

Das Aug' ben gangen Martiplag überfeben. Roch wogt bas Bolt unruhig burch bie Stadt, harr't hier - bis ich Ench weit're Rachricht bringe.

(Er geht ab burd bie Ditte.).

# Siebente Scene.

# Evelina. Quintin.

#### Evelina.

Es athmet freier die beklomm'ne Bruft, Da mir mein Schützer wieder naht getreten. Welch' bange Stunde hab' ich durchgekämpft, Seit Ihr das Schloß des Fürsten habt verlaffen; Ludwig von Bourbon, der ehrwürd'ge Greis, Trat hin vor mich mit tiefgesenktem Haupt, Und klagte, daß es ihm unmöglich sei, Mir Sicherheit im Schlosse zu gewähren: D'rum muss er mich der Obhut des Gesess Und einem vielgeprüften Mann vertrauen.

# Quintin.

Wie König Ludwig auch an Euch gehandelt, Mix ifterein Rathfel. Eines weiß ich nur, Daß ihm ein fein entworf ner Plan mißlang.

### Evelina.

Durch Cure Vorficht, ritterlicher Freund!

# Quintin.

3 ch fonnt' Euch rathen nun! boch flingt mein Rath So eigennüßig, baß ich ihn verbamme, Noch eh' ber tuhne Mund ihn ausgesprochen!

### Evelina.

Bas 3hr für gut ertennt, muß Segen bringen!

Com as the Chaintine of the market mar

Ach, Evelinal Affen füßen Namen
Geb' ich Euch jest in Stunden der Gefahr!
Dies reine Herz wird mir darob nicht zürnen!
Berehrend stand ich vor der Grafentrone
Und sah in Euch ein unerreichdar Gut,
Ju hoch gestellt für meine heißen Triebe!
Das Ungläck hat mich näher Euch gebracht!
Mit allem Golde dieser großen Erde
Bird wahre Freundschaft nimmermehr erkauft.
Bir sanden und zuerst in Todesnöthen!
In tieser Brust schwur ich Euch Liebe zu!
Start in Entsagung hab' ich mich bewährt
Und meine Klagen tönten ungehört!
Ist tritt hervor der schüchterne Gedanse!
Und niedersinket sede ird'sche Schranke!

Ihr schweigt?! D zürnet meiner Rühnheit nicht!
Ih bin entschlossen, bis zum letten Hauche Ein treuer Wächter neben Euch zu steh'n!
Die Offenbarung meiner heißen Liebe,
Rehmt sie als heiliges Bermächtniß hin,
Benn ich den Tod in Euerm Dienste finde!
Ihr durft selbst dann mir eine Thräne weih'n,
Benn einst ein Edlerer den Preis erworden,
Dem ich entsägt, für den ich treu gestorben!

# Evelina (feierlich).

Geist meines Baters! blid' auf mich herab! Du wohnest in der Wahrheit ew'gem Licht, Birst Du mir zürnen, wenn ich ihn belohne?!

Auffenberg's fammtl. Werte VIII.

Bas hier uns schied, im Simmel gilt es nicht, Und Seelenwerth ist dort die schönste-Mone! Ich bin verlassen von der ganzen Belt! Die Falscheit hat ihr Spiel mit mir getrieben! Er, den mein Herz sich längst schon anserwählt, Er ist der Einzige, der mir treu geblieben! Nein, Bater! jest kannst Du mich nicht verdammen! Es fügt Dein Geist die Hände uns zusammen!

(Gie fintt an Anintin's Bruft.)

# Quintin (entgudt).

Dem heimathlosen sansst Du an die Brust,
Nun ist es Pflicht, mich Deiner werth zu machen!
Das will auch meines Baters hoher Geist,
Der noch die Spuren trägt der ird'schen Thränen,
Bon seines hauses Jammer ihm erprest!
Dir weih' ich nun mein Schwert und meine Thaten!
Wir wersen uns in jenes seste Schloß,
Das Du noch eigen nennst an Flandern's Gränze!
Und alle Deine Mannen biet' ich auf,
Jm offnen Rampf vertheid'gend Deine Rechte!
Ja, eher soll mein blisend Schwert nicht ruben,
Vis Carl Dir alle Güter heimgegeben,
Die er nun freventlich Dir vorenthält!
Dann erst will ich als Freier vor Dir steh'n!
Des Glücks werth und Deiner reinen Liebe!

# Achte Grene,

# Vorige. Pavillon eilt jurud.

### Pavillon.

Beh' uns! der Eber ist hereingebrochen! Berbunden mit verrätherischen Bürgern, hat wüthend er des Fürsten Schloß gestürmt, Und schwört, nicht eher wieder abzuziehen, Bis man die Gräsin Crop ihm ausgeliesert.

Evelina.

Almacht'ger Gott!

Quintin (ftart).

hier ftehet Dein Beschüßer, Der nicht vor allen Bollenschaaren flieht!

# **F**avillon.

Gewalt frommt Nichts! es kann nur List sie retten, Ich benke felbst die Stadt jest zu verlaffen! Es brobet ihr die Rache des Burgunders, Der über Alles unsern Fürsten liebt!

(3u Evelina.)

D'rum boret meinen Rath! boch gittert nicht, Benn er verwegen — ja entfestich klingt.

Evelina.

Sprecht, edler Mann.

Pavillon.

Das Mehrste liegt baran,

4398367

Daß Ihr noch hente Lüttich könnt verlassen! Denn sindet Euch der Eber nicht im Schloß, Wird morgen einzeln jedes Haus durchsucht, Und solchen Spähern ist nicht zu entrinnen! Wir müssen uns in seine Höhle wagen, Um von ihm selbst die Zeichen zu erhalten, Die nöthig sind, um aus der Stadt zu zieh'n, Da seine Schaar die Thore hat besetzt. Er läßt den Fremden schwarze Städchen reichen, Darauf sein sluchbelad'ner Name steht Mit sonst'gen gotteslästerlichen Worten!

(3u Quintin.)

Ihr mußt verkunden, daß Ihr Briefe habt Für Lüttich, Gent und Mecheln — weiter bringt Der Eber dann nicht in's Geheimniß ein, Er kennt ja König Ludwigs eig'ne Weise!

Quintin (auf Evelina Beigenb).

Doch wie soll sie?!

# Pavillon.

Anch dafür weiß ich Rath!

Die Tochter hab' ich einem Freund vertrant, Der mir von früher noch ergeben ist: Ihr, Gräfinl zieht nun ihre Kleider an, Werft einen Schleier über, folget uns, Und unerkannt verlaßt Ihr so die Stadt. Ihr wendet Euch vorerst mit mir nach Gent, Wohin bis jest der Aufruhr nicht gedrungen.

### Evelina.

Doch wenn er mich entbeckt! -

# Vavillan.

Seid unbeforgt! Er darf nicht alle Sitte niedertreten, Und Euch in wilder Räuber Gegenwart Auffordern, daß den Schleier Ihr erhebt.

# Evelina.

Und wenn es boch geschähe ?!

### Vavillan.

Für den Fall

Bleibt noch ein Rettungsmittel! (3u Anintin.)

Ihr mußt tracken, Die große Thure schleunigst zu gewinnen. Ich kenne ein Geheimniß jenes Saales, In dem der Eber haust, das dann noch rettet; Benn wir nur erst die Ausgangszeichen haben. D'rum, was Ihr auch im Schloß erblicken werdet, Bezähmet Euch und reizt den Wüthrich nicht! Denn allverderbend ist sein wilder Zorn!

#### Cnintin.

So laßt uns geh'n! Bei Gott! ich bin begierig, Des schwarzen Ebers Wohnung zu erschanen. (3u Evelina.)

Bon Lieb' und Trene werdet Ihr geleitet! Run hat die Bolle teine Schrecken mehr! Es lebet Gott! ber Rettmig Ench bereitet, Und feine Engel fcweben um uns ber.

(Alle gehen ab.)

### Reunte Scene.

Großer Saal im Schloffe zu Lüttich. In der Mitte ein febr hohes Portal.
Rechts vom Schauspieler ift ben Couliffen nach eine lange Tafel aufgeftellt, an welcher De la Mark mit feiner Schaar ein Gelage balt. Er fist im Stuhle bes Fürsten, vorn an bem gegen die Juschauer gerichteten Ende ber Tafel. Reben ihm sitt Nickel Block. Biele Bürger, worunter die bereits genannten, befinden sich unter ben Schaaren De la Mark's an ber Tafel. An einem abgesonberten, Meinen, schwarzen bedeten Tische sit hillebrand. Er hat neben sich einen großen schwarzen Sad liegen. Auf seinem Tische ift ein gewaltiger Trinkrug, bem er oft zuspricht. Das Tintensaß ist weiß, in Form eines Tobtentopse. Ein Dolch liegt baneben. Mit ahnlichen Bilbern ift auch bas große schwarze Tafeltuch bes Banquets geziert. Unter großen Trinkrügen aus Leber sieht man bas geraubte Silbergeschirr bes Jürsten. Es wird fart gezecht und wilbe Lust belebt die Bersammlung.

Gleich nach ber Bermanblung wirb folgenbes Lieb angestimmt:

Hervor! hervor!! aus Walbesnacht, Ihr ruft'gen Rampfgenoffen! Seid unbeforgt! tein Rächer wacht Für's Blut, das ihr vergoffen. Auf Erden ist ja Alles feil, Das Schwert, so wie das henterbeil!

(Jagbhörner und triegerifche Inftrumente-fcmettern nach jeber Stropfe barein.)

Es öffnet sich die But'ge Bahn! Die langen Speere fausen! Der schwarze Eber kommt heran Mit Rache, Tob und Grausen!! Er hält sein eig'nes Blutgericht Und scheut Italiens Donner nicht!

Der Bannstrahl sank auf unser haupt, Wir sind verdammt hienieden. Wer nicht an's and're Leben glaubt, Nur dem ist Glück beschieden! Sind wir bahin, ist Alles todt, In Gräber bringt kein Morgenroth!!

D'rum auf! und schlürft mit wilder Gier Den Lebensstrom hinunter! Dem Franken bienen heute wir Und morgen dem Burgunder! Und nimmt der Teufel uns in Sold, Wir dienen ihm für blankes Gold!!

#### De la Mark.

So sigen wir benn in des Fürsten Stud, Trop Roma's Bann und allen Erdenmachten. Es lebe Lüttich und die Eberbrut!

Alle (unter bornerton und humpengeflirr).

Es lebe Lüttich!! und bie Eberbrut!!

De la Mark.

Gebt meinem Schreiber Bein! verlauf'ner Pfaff!

Trint' nur, und faff' ein Tobestutheit ab, Der Eber halt Gericht mit feinen Raunen.

NB. Die hier inflavirte Stelle fann bei ber Aufführung wegbleiben und bie Sandlung gleich gur gehnten Scene übergeben.

[ (Am untern Ende ber Tafel entsteht garm, ein Kanzenkurcht ruft:) Der Rougier ftabl einen gold'nen Becher!

De la Mark.

Was, Shuft?

# Rongier.

hat's nicht ber Carcaffe auch gethan?

#### De la Mark.

Der Carcasse war ein tapf'rer, Ehrenmann, Du aber hast Dich seig' gezeigt bei'm Sturm Und warst ber Letten einer in bem Schlosse! Du barfit nicht stehlen! Auf, Freund Nickel Block! Und Du, o hillebrand, bring's zu Papier!

(Dlock verfolgt mit feinem Beile ben fliehenben Rongier, ber angstvoll De la Mark's Kniee umschlingt — und schmettert ihn zusammen.)

De la Mark (fest bie Fuße auf bie Leiche).

A 40 . 2 40 . 35

Ein warmer Schemel, gut für talte Fuße!! - ]

milia ta z 1 o tu **s**uku (\$ in okosa ya 2)

# Behnte Geene. 1 1811

# Die Vorigen. Ein Lanzknecht metemb.

# Lanzknecht.

Der Bürger Pavillon, mit feiner Tochter Und einem fremden Krieger, fucht Gebor!

### De la Mark.

herein! Ein jeder Bürger ist willtommen, Jumal, wenn er die Tochter mit sich bringt!

# Gilfte Scene.

Der Caughnecht ging ab, gleich barauf twitt Pavillen ein mit Quintin und Evelina. Lestere in burgerlicher Rfeibung mit einem Schleier.

# **P**avillon.

Ich wanich' Euch Glud, mein herr, zu Guerm Sleg!

So trinkt benn auf bas Wohl bes De la Mark, | Und auf ben bald'gen Untergang bes Fürsten!

# Pavillon.

Mit wahrer Bergensfreube, hoher Betr!

# De la Mark.

Der Bürger wiebt ims unfernirmhten Ramen!

Bir sind aus altem fürstlichen Gebint!
Richt auf dem breiten Weg der heil'gen Ehe hat uns der Bater in die Welt geführt!
Bir kamen an auf einer Nebenstraße,
Und sind der Sohn der Freiheit und der Kraft.
Bie sich die Zeit verändert, Pavillon!
Als Page stand ich einst in diesem Saal,
Gerade hinter diesem Fürstenstuhl!
Der Bourbon jagte mich von seinem hof.
Er konnte keinen Jugendstreich verzeihen!
Nun din ich hier! und jage ihn hinweg,
Und denke größ're Säulen noch zu brechen!

### Pavillan.

Mit meiner Tochter Und biefem Mann wünsch' ich nach Gent zu zieh'n. Wir bitten um die Ausgangszeichen, herr!

# De la Mark.

Wer ift der Fremde?

# Quintin (fest).

Buchsenschutz bes Rönigs, Und habe Briefe für bie Rieberlande.

### De la Mark.

Man muß bem fremben herrn gefällig fein. De! hillebrand I gieb her bie Ausgangszeichen! (Sillebrand nimmt aus feinem Sade brei ichwarze Stabchen, mit feltfamen Charafteren geziert, und reicht fie an Pavillon, ber eins für fich
behält und bie anderen an Guintin und Eveling giebt.)

### De la Mark (14 Caintin).

Bie beißt 3br, herr?

#### Quintin.

Mein Ram' ift Johann Schwarzach, Die Schweiz mein Baterland.

### De la Mark.

M! ah! ich merte! Die Majestät nimmt jest auch Schweizer auf, Um sie zu reizen gegen den Burgunder. Rennt Ihr die Buchsenschüßen alle, die Im Dienste König Ludwigs steh'n?

### Quintin.

Nein, Herr!

Seit turger Beit erft bin ich eingetreten.

### De la Mark.

Der Hayrraddin erzählte mir von einem, Der ganz verdammte Streiche uns gespielt. Er hat die Gräsin Erop hierhergeleitet, Die wir vergebens suchen in dem Schloß! Und die zur Braut der König mir bestimmte. Führt nun den Fürsten her! Ihm ist bekannt, Bohin die schöne Dame sich verdorgen, Und Rickels Beil eröffnet ihm den Mund. (Wehrere Kanzenknechte geben ab. Pavillon mir Evelina und Anintin will anch abgehen, da rust De la Mark:)

Bleibt noch als Zeugen unseres Gerichtes! Erzählt ben Gentern bann, was hier geschah!

Und sagt: es gruße Ke-ber De la Mark, Den man ben Wilhelm mit bem Barte neunt. Er hoffe bald bie blutig-rothe Fahne Auf ihren Thürmen aufgesteckt zu seh'n! Doch — warum bleibt das Mädchen dort verschleier Bir wünschen ihre Schönheit zu bewundern. Rimm Deine hülle ab, Du zartes Kind! Der De sa Mark ist hösslich gegen Frauen.

# Pavillon.

's ift meine arme Trube, gnäd'ger Herr! Die sich vor jedem fremden Blide scheut. Auch hat sie ein Gelübde abgelegt An die drei heil'gen Könige von Köln, Das sie zum Tragen eines Schleiers nöthigt!

De la Mark.

(reißt bem Michel Dloch bas Beil aus ber banb und ftredt es hoch empt

Bon dem Gelübbe könnt' ich sie befreien! Mit diesem Schlächterbeil denk' ich zum Fürsten In Lüttich heut' den De la Mark zu weih'n! Und ein lebend'ger Fürst — er überwiegt Drei todte Könige!!

(Er wirft bas Beil gewaltsam vor Michel Block auf ben Tifch.)

# "Awstre Deiter !!

Die Vorigen. Die Langknechte führen ben Sürften Endwig von Dourbon herein. \*)

### De la Mark

(fdnaubenb in Buth unb Beinbite).

Hein würdiger Borgänger in dem Amte! Ludwig von Bourbon! Sieh' den De la Mart! Er sitt bereits in Deinem Fürstenstuhl. Sieh', grauer Thor! so ändern sich die Zeiten!

### Bourbon.

Und Gottes Blig zuckt über Deinem Haupt! Berweg'ner Lästerer! Brandmal der Menschheit! Auswurf der Hölle!

#### De la Mark.

Hort ihn Alle an! Das ist die lette Rede, die er hält. Ich schwör' es bei dem Haupt des schwarzen Ebers!

280 ift die Gräfin Croy?

#### Bourbon.

Ich weiß es nicht.

(De la Mark giebt bem Schlächter einen Wint; er ftellt fich hinter ben Suta.)

<sup>\*)</sup> Wenn es bei ber Darftellung für nöthig erachtet win, fo kam Lubwig von Bourbon in weltlicher Rleibung erscheinen, jedoch schwarz. Ich habe ibn beshalb im Dialog absichtlich nie Bischof genannt. Ann. b. Lert.

# De la Mach (n Bourbon).

Blid hinter Dich!! Bo ift bie Grafin Crop ?!

### Bourbon.

Sie wurde meinem Schutze anvertrant Und Bourbon wird sie nimmermehr verrathen! Glaubst Du, ich zitt're vor dem henterbeil? Es steht ein schwergeprüfter Greis vor Dir, Den keines Menschen Drohung mehr erschreckt.

### De la Mark.

Bo ift das Beib? Hör' meine lette Frage! Du siehst das Beil ob Deinem Haupt.

### Bourbon (ruhig).

Ich schweige.

(Auf einen Bint bes de la Mark fowingt Block bas Beit.)

#### **E**velina

(unfabig fich langer ju bezwingen, wirft fich gwifden Dlock und ren Surften mit bem Ausrufe:)

halt ein! um meinetwillen stirbt er nicht, So lang' noch Leben biese Bruft burchströmt!

#### Bourbon

(ihr Stimme ertennenb).

Unglücklichel

#### De ia Mark.

Reift ihr ben Schleier ab!
(Evelina fclagt ben Schleier felbft gurad.)
Das ift die Grafin Crop!

#### Cvelina.

Ich bin's! ich bin's! Und werde nicht vor Deinem Zorn erbeben! Hinweg das Beil von diesem grauen Haupte! Hier steht das Opferlamm! Hierher den Streich! Ihn zu erretten, will ich gerne sterben!!

#### De la Mark.

Ber spricht von Tod, wenn Hochzeitsfackeln leuchten? Das ist die Braut, die rastlos wir gesucht! Stimmt Jubellieder an! Sie ist gefunden!

#### Evelina

that fich fonen bes Doldes bemachtigt, ber auf Sillebrand's Tifce tiegt. Sie bebt ihn empor).

Es wage Reiner, jeso mir zu nahen!
Seht Ihr ben scharfen Dolch in meiner Rechten?
Ich sihr ben scharfen Dolch in meiner Rechten?
Ich seine Mörderhand mich frech berühren!
Dinweg von mir und diesem eblen Mann,
Er wollte bluten für mich Unglücksel'ge!
Ein schwaches Weib stellt schüsend sich vor ihn;
Doch die Berzweislung giebt ihr Riesenstärke.
Ihr staunt mich an! Ich bin die Gräsin Croy!
Enthüllt ist nun mein nächtliches Geschick,
Und Richts auf Erden hab' ich zu verschweigen!
Romm, Tiger! somm! Du siehst ja Deine Beute!
Der Hochzeitsjubel tönet durch den Saal!
Der Bräut'gam naht im höllischen Geseite!
Er sest sich nieder an ein — Todtenmah!

(Den Dold jowidenb.)

36 lofde felbft fein brennendes Berlangen, Und eine talte Braut foll er umfangen!

### De la Mark.

Dem Bourbon will ich gern das Leben schenken, Da Ihr es wünscht! Doch muß ich wissen erst; Bas er als lösegeld zu bieten hat Für seine Rettung! Sprich! Ludwig von Bourbon! Sag' die Bedingungen, die Du bewilligst, Um bieser finstern Stunde zu entgeben!

#### Bonrbon.

Jum Aufruhr haft Du Lüttich angereizt, haft seines Fürsten Schloß mit Sturm genommen Und seine Mannen schonungslos gewürgt! Was Du schon bist, dafür erklär' ich Dich Noch einmal vor den Augen dieser Stadt! Du, Wilhelm de la Mark! bist vogelfrei. Bon Bannstrahl und von Reichsacht schwer getroffen!

#### De la Mark.

Bift Du am Enbe?

#### Bonrbon.

Rein, o De la Mark! Du willst ja die Bedingungen vernehmen, Die ich Dir stellen soll, mein Haupt zu retten! So höre siel Leg' nieder den Besehl, Der Dich zum Herren schuf von frechen Sündern! Gieb den Beraubten Deinen Rand zurück Und ziehe mit dem Pilgerstab nach Nom, heil'gen Bater wieder zu verfohnen! n werden wir mit reinem Christensinne, ngedenk perfonlicher Beleid'gung, Regensburg und vor dem Batican die gefall'ne Seele uns verwenden! 3 sprechen wir im Namen des Dreiein'gen, mit uns ist im Leben wie im Tode!!

#### De la Mark.

rt ihn hinaus! Block! thu', was Deines Amtes! Turft wird von Nickel Plock und ben Sanzknechten fortgeführt.)

# Quintin (fich vergeffenb).

Bürger Lüttichs! könnt Ihr bieses bulben?

(Er zieht bas Schwert.)
! folget mir, ben Eblen zu befreien!
ruf' Euch auf in König Ludwigs Namen,
bei bem Zorne bes burgund'schen Herzogs,
diese Schandthat schrecklich rächen wirb!

# De la Mark.

wagt es, hier zu sprechen? Sort ihn nicht!! Unintin.

schweigt! Ihr billigt viesen wilden Frevel! Eu're Seelen komme Bourbon's Blut!!

Evelina (wantt erfcopft von Entfesen und Angft).

8

umen! Meine Kräfte schwinden!

Tenberg's fammtl. Berte VIII.

# Quintin (ju thr eifenb).

Da!

(Evelina Rammert fich feft an ihn.)

#### De la Mark.

Erhebt Euch! Reißt bas Beib aus feinen Armen! Quintin (in böchfter Kraft).

Hör't mich! ich steh' in König Ludwigs Dienst! Ich war's, der diese Dame hergeleitet! Und ford're freien Ausgang aus der Stadt Mit ihr, der Gräsin Evelina Crop!

### De la Mark.

So läßt sich de la Mark nicht überlisten. Zu meinem Weib ward sie bestimmt vom König, Hier soll sie bleiben in des Ebers Macht!!

# Pavillon (fcnell heimlich du Anintin).

Die Zeichen haben wir! Ich rette Euch! Bersucht es nur, die Pforte zu gewinnen! (Er eilt hinter ben fich vordrängenden Schaaren heimlich zum großen Portal hinaus, wo man ihn an einem Pfeiler beschäftigt fieht.)

#### Quintin

(faßt bie halb ohnmachtige Evelina mit ben Rraften ber Bergweiflung mit bem linten Arme; mit bem rechten ftredt er bas Schwert zu ihrem Schuhe aus).

Bollbringet benn durch einen Todesstreich Die schlimmste That, die je ein Schwert verübte! Mit diesem Arme kämpf' ich gegen Euch! Wit diesem Arm' umschling' ich die Geliebte.

## (3u de la Mark.)

Gott schant auf Dich! auf Dich und Dein Berbrechen! Er wird bas heil'ge Blut ber Unschuld rachen!!

(Er haut zwei ber ihm junadift Stehenben nieber und ichlagt fich burch, bem Portale gu. Evelina ruht halb ichwebenb in feinem linten Arme.)

### De la Mark.

Gebt Feu'r auf ihn! doch suchet sie zu schonen.

(Es fallen mehrere Schuffe, welche aber fehlen, ba nur auf Anintin gezielt wirb. Anintin ift bereits ber Thure nahe. De la Mark erhebt fich nun felbft, wurhenb bas Schwert ziehenb. Anintin, ber Alle vor fich ber nieberftredte, hat gludlich im felben Augenblide bie Thure erreicht und verfchwindet zur Seite mit Evelina. Pavillon eilt ihnen nach.)

### De la Mark (rafenb).

hinaus! eh' fie bas Thor ber Stadt gewinnen! 3ch forge felbft, bag fie mir nicht entrinnen!!

(3m Augenblide, wo de la Mark ber Pforte nahe tommt, fturst ein mächtiges eifernes Fallgitter mit gewaltigem Geraffel herunter, ben Saal von bem außern Gange icheibend. De la Mark fieht wie vom Donner gerührt, rafft fich aber gleich in hochster Buth zusammen und haut mit bem Schwerte auf bas Gitter, baß die Klinge in viele Stude zerspringt. Dann fturst er fich mit seiner ganzen Schaar, gleich wilden Thieren, auf bas Gitter, an bessen rüttelnb. Allein vergebens. Unter biesem allgemeinen Tumult fällt ber Borhang.)

# Vierter Auszug.

# Erfte Scene.

Peronne.

Reiches Bimmer.

Herzog Carl der Auhne von Durgund. Philipp v Commines. Graf Campobasso. Paron von Hy bercourt. Berathung haltenb.

#### Carl.

Ilnd nun vernehmt, wie ich zu handeln benke! Es hat mein königlicher Better Ludwig Auf uns're wohlgegründeten Beschwerden Ausweichend eine Antwort zwar ertheilt, Auch meinen Abgesandten so entlassen, Wie es dem Amte jenes Mannes ziemt — Doch dies kann uns fortan nicht mehr genügen. Es schmerzt mich tief, daß ich's verkünden muß; Doch halte ich den schlauen König Frankreichs Unfähig einer makelfreien That. Er liebt die sinstern Schlangenpfade nur, Indes wir gern auf off nem Bege schreiten.

Burgund ist start! und wenn es mir beliebt, kann ich ben angeerbten Fürstenhut Mit einem königlichen Bogen schließen. Bon Frankreich trennend alle meine Länder, Ein unabhängiger, gewalt'ger Herrscher, Dem einst die röm'sche Krone nicht entgeht, Benn in die Gruft der beutsche Kaiser sinkt.

### Campobasso.

Ich sehe wehmuthsvoll Italien, Mein Baterland! vies ird'sche Paradies! Gesunken in der Meinung aller Bölker! Ich seh' den Heldengeist der alten Roma, Wie er, in Trauerschleier eingehült, Sich an bemoos'te Säulen weinend lehnt! Nach einem zweiten Cäsar sehn' ich mich, Und sind' ihn auf dem Throne von Burgund!

# Hymbercourt.

Dem Grafen stimm' ich bei von ganzer Seele.

# Carl.

Doch Freund Commines fist ernft und schweigend ba.
Commines.

Als biefer Graf vom großen Cafar fprach: Ging Brutus' That an meinem Sinn vorüber. (bersog Carl fest auf, mit ihm bie Andern.)

#### Carl.

Der König Frankreichs bat um eine Frist

Bon vierzehn Tagen, binnen welcher Zeit Er sich bestimmt und offen will erklären! Es ist bekannt, daß er die Sterne fragt.

Commines.

3ch frage nur bie Bücher ber Geschichte.

### Carl.

So will ich ihm benn jene Frist noch gönnen; Doch unterbeß versammelt sich mein Heer. In nächster Woche steh'n zehntausend Mann Im Lager um Peronne vereinigt. Schon Ertheilte ich die nöthigen Besehle. Den Erevecoeur schieft' ich in die Niederlande. Zweihundert Reiter sind ihm hingefolgt, Um ohne Aufseh'n Namur, Gent und Lüttich Alls stille Hüter friedlich zu betrachten. Ein stärt'res Heer wird um Dijon versammelt. Bon allen Seiten stürz' ich auf den Feind, Wenn jene Frist erfolglos hingeschwunden! Ich werde vor den Mauern von Paris, Mit einer Königestrone auf dem Haupt, Den Lehensbrief Burgunds in Stücke reißen!!

# Zweite Scene.

Die Vorigen. Ein burgundischer Riss Der Ritter.

Go eben tam bie Nachricht in bas Schief,

Ludwig ber Gilfte nabe fich Peronne, Um Ihre Sobeit freundlich zu besuchen!! (Paufe.)

Carl (im bodften Erftaunen).

Bas fagft Du ba? Mich zu befnchen!! Dich? Ber Ritter.

Rur wen'ge Eble bes frangof'schen Hofes Begleiten ihn. Boll ungeheu'rer Gahrung Ift gang Peronne! man traut den Augen faum! Und Alles eilt den Kommenden entgegen.

Carl.

Sag' mir, bie Loire hat ihr Bett verlaffen Und fließt jest mitten burch Peronne! ich glaub' es Biel eber, als - baß Ludwig mich befuche!

Ihr werbet seben ibn in kurzer Zeit.

(Er geht ab auf einen Bint bes Bergogs.)

Der Ritter.

Carl

(foreitet in heftiger Bewegung auf und ab; nach einer Paufe gu Campobasto:) Er haßt die Pracht an seinen Kronvasallen,

Und barum eben ftell' ich fie vor ibn; Die eblen Ritter unfere Bofes find Doch alle schon in biefer Stadt versammelt?

Campobasso.

Rur wen'ge fehlen noch.

#### Earl.

Go eile benn, Mit Schwertklang und mit Baffentang ben Gast Im Schloffe meiner würdig zu empfangen!! (Campobaffo gebt ab.)

#### Carl.

Wir muffen Zeit gewinnen, uns zu faffen. Denn fprach er jest im Augenblick zu mir: Es fehlte mir bie Antwort vor Erftaunen! Bas benft 3hr von bem seltenen Besuch?

#### Commines.

Mir scheint, der König kommt friedfertig an, Um - was burch Unterhandlung nicht gelang, Mit unferm herrn perfonlich auszugleichen.

# anmberconrt.

Biel Tren' und Glauben ift bier zu beachten; Doch and'rerfeits feh' ich ben Bortheil flar, Der uns erwachsen kann aus bem Besuche, Wenn man geneigt sich findet, ihn zu nüten.

#### Carl.

3ch gab mich einftens auch in feine Banbe! Rach jenem beißen Tag von Montibery. Dit feche Begleitern war ich ihm gefolgt, Bis nach Paris in Die Berfchanzungen. Dan ichalt mich fpater einen tollen Rnaben, Wie foll man nennen biefen alten Ruchs, Der nun von felbst in eine Falle geht? -(Daufe.)

Es wird fich nichts Unwürdiges ereignen, Rommt er mit treuem, off'nem Bergen an. Doch bentt er, une argliftig zu betrügen, Bielleicht auch binguhalten — bie ein Wert, Das wir nicht ahnen, gur Bollenbung fommt: Dann — bei bem beiligen Georg von Burgunb!! Dann mag er wahren seinen grauen Rovf! Er foll fo ficher fein, als ftedt' er ihn Geschloff'nen Aug's - in einen Löwenrachen!! Best tommt! Wir eilen unferm Gaft entgegen.

(Alle geben ab.)

# Dritte Scene.

Großer Prachtfaal im bergoglichen Schloffe.

"Born , rechts vom Schaufpieler , mehrere reichgefdmudte Gipe. Gleich nach ber Bermanblung fällt ein raufdenber, friegerifder Darfd ein, unter welchem bie Dellebardiere ber herzoglichen Leibwache antommen. Der Der-308 felbft tritt aus feinen Gemachern, rechts vom Schaufpieler, von Symbercourt und Committes begleitet. Bu gleicher Beit zeigt fic Ronig Sudwig im hintergrunde eintretenb, zwar ale Ronig, bod ohne fonberliche Pracht angethan, und begleitet von Endwig von Grleans, Dungis, Cristan l'Hermite und Glivier Le Daim. Bie er ben Derjog gewahrt, ber ihm entgegentritt, grußt er ihn fehr freundlich und tritt vor. Alles unter fortbauernber Dufit. Der Der 30g erwiebert mit taum verhehltem Erftaunen, boch ehrfurchtepoll ben Gruß und wintt bem Bouig, ju feiner Rechten Plas ju nehmen. Der Monig, ber Bergog, Orleans und Dunois feben fic. Unterbeffen ift eine große Angahl reichgetleibeter burgundifcher Mitter bereinmarfdirt, und fammtliche anwesende Areger fubren einen prachtvollen Waffentang mit Schwert, Schild, Langen und Sahnen auf, welchen ber Actog mit sichtlicher Freube, ber Rouig eber mit talter Fronie betrachtet, bie er jeboch von Zeit zu Zeit durch freundliche Winte an feinen Rachbar zu verbergen sucht. Der Tanz schließt mit einer allgemeinen Gruppe. Die Sihenden erheben sich, und die Arieger stellen sich im hintergrunde bes Saals und gegen deffen Mitte zu auf, so daß die Bühne, während der folgenden Scenen, ein volles, traftiges Bild gewährt.

#### Carl.

Mein König möge huldvoll mich entschuld'gen, Daß ich mit so geringem Glanz ihn grüße! In wenig Tagen sammelt sich ein Heer Im Lager um Peronne — zur — Musterung — Dann darf ich hoffen, Ihro Majestät Mit einem würd'gern Feste zu erfreuen.

# König.

Mein lieber, theurer Better von Burgund! Schon längstens hielt ich es für heil'ge Pflicht, Durch irgend eine That mein treues Herz In sein wahrhast'ges Licht vor Euch zu stellen! D'rum komm' ich jest auf Treu' und Glauben her, Zu schlichten seden Zwist, der uns noch treunt, Ich bin's dem Schatten Euers Baters schuldig! D, er hat edel stets sich mir erzeigt, Und eine alte Schuld der Dankbarkeit, Ich eile, sie dem Sohne abzutragen.

Carl (nicht ohne Berlegenheit).

Mein hem und König! Ihr seid allzugnädig.: ...

### Sinty.

Die Diener sind's, die Fürstenherzen trennen, In unserm Sasse keimt ihr Bortheil auf. Wie sehr erfreut mich's, wieder Ench zu sehen! Bie liebvoll gruß' ich die verwandten Züge!

#### Carl.

Mein Ronig -

### Ronig.

Geistig auch sind wir verwandt! Bin ich nicht Pathe Eurer holden Tochter Maria?! — Uch! der gnäd'ge Himmel schenke Ihr einstens einen würd'gen Bräutigam!! — Und trug nicht Euer hochverehrter Bater Mir meinen kleinen Joachim zur Taufe?! (Er trochnet sich die Augen.)

Sie ist dahingewelkt, die zarte Blume! Und also denk' ich: "dies mein liebes Kind, Es ruht bereits in der burgund'schen Erde." Ich gebe heut' mich selbst in Eu're Macht, Denn also schwur ich Euerm Vater zu, Ich wollt' ihm dienen stets mit Weib und Kind! Kann ich nun besser halten dieses Wort? Doch — was mein Weib betrisst, so werdet Ihr Auf Ihrem Anblick nimmermehr bestehen! Bor fünfzig Jahren wurde sie geboren, Am heil gen Stephanstag —

(er nimmt den but ab und murmelte)

Ora pro nobis! Sie wohnt in Rheims, und wenn Ihr es befehlt, Dann foll auch fie in Batbe hier ericheinen.

### Carl '

(in ein großes Belächter ausbrechenb).

O nein! ich bante bestens, gnab'ger herr! Biel eher municht' ich En're Erftgeborne, Die fcone Anna, in Peronne ju feben!

# Ronig.

Gut! dag nicht Eu're Wahl bie Jüng're traf! 36r mußtet fonft mit Better Orleans Am heut'gen Tag' noch eine Lanze brechen! Rein! wie ber Jungling bie Johanna liebt, 's ift unaussprechlich!!

# Orleans (für fich).

D Du Fürst ber Beuchler.

### Carl.

Bei ihr hat er von Uns Nichts zu befahren! Wenn Wir für eine Sache fampfen follen, Dug fie gerade fein! -

# Monig (ladenb).

D theurer Better!

Bie lieb' ich Euch um biefe Offenheit!!

Berad' ift freilich bie Johanna nicht!!

(Deide lachen febr vergnügt, ba wintt ber Rouig bem Bergog vertraulich und gieht fich mit ihm gang in ben Borgrund. Der Bof begiebt fic etwas meft gurud.)

# Ronig.

So wären Wir benn glücklich in Peronne!

#### Carl.

Ja Berr! in einer jungfraulichen Befte.

### Monig.

Entsinn' ich mich, gebort fie zu ben Städten, Die Euerm Bater einft verpfändet wurden, Ich brachte Silber mit, fie einzulöfen.

### Carl (febr finfter).

Davon kann nie die Rede sein, mein König. Die Stadt mit mehrern andern an der Somme Bard meinem Bater eingeräumt zum Lohn, Weil er vergaß — wie mein Großvater ftarb, Den Carl der Siebente bei Montereau Schmachvoll ermorden ließ. Nein, gnäd'ger herr! Der Blutlohn hat in meinem Auge Werth.

# Mönig.

D sprechet nicht vom Längstvergessenen! Wie der geschmückte Bräutigam der Braut, Seh' ich dem nahen Frieden froh entgegen!

### Carl.

Ihr wißt, was mein Gefandter zu Euch sprach.

# König.

Nur in des herrschers Busen wohnt der Geist, Die ungedund'ne Freiheit aller Thaten! Seht, Better, Ihr habt schwer mich angeklagt! Der heil'ge Julian weiß! ich bin unschuldig! Euch ist bekannt, daß ich oft gerne scherze. So ließ ich denn vielleicht einmal zur Unzeit

Ein Bortchen fallen, bas ein bummer Burger Bon Namur, Lüttich ober Gent erfuhr! Gleich heißt es bann: ber Ludwig fteht uns bei! Wie konnt 3hr biefes glauben, lieber Better! Wer haßt ber Städte Stolz wohl mehr als ich, Zumal seit man die Grille jedes Thoren Gebruckt kann lesen! wer liebt mehr ben Abel Als ich? Wer schätzt die Kronvasallen höher?

#### Carl.

Dem Crevecveur fagtet 3hr bas Gegentheil.

#### Könia.

Da hat der Crevecoeur mich fehr schlecht verstanden. Wenn Ihr's verlangt, will ich Euch schriftlich geben, Daß jene Nieberländer Narren find.

### Carl.

Wie war es aber mit ber Gräfin Crop?! -König.

Sie floh ju mir, bas will ich gern gestehen. Dft icon beklagt' ich mein mitleidig Berg, Das immerdar bei fremben Thränen blutet. (Lachenb.)

Bas tonnt' ich thun? Sie ift ein schönes Beib, Die Belt ftete fertig mit ber Läfterung, Und meine gute Frau — Gott ftarte fie! Lebt fern von mir, ba that ich meine Pflicht Und fandte fie ber fichern Dbbut gu, Tros ihrem Ungfigeschrei und ihren Klagen. Bo fie fich jest befindet, ift fie ficher! Ludwig von Bourbon — Ener alter Freund -

### Mart (feurig).

Mein zweiter Bater!! —

Ronig (jutraulid).

Diefer schüpet sie, Und wenn sich Euer erster Jorn gelegt, Sollt Ihr die schöne Mündel wiedersehen.

Carl (febr freundlich).

Ich benke morgen großen Rath zu halten! Dem König raume ich ben Borsit ein. Sprecht so wie heut', bann schließ' ich Frieden ab, Und mußte auch vorerst ein Plan entschwinden, Den ich gereizten Sinnes hab' erfaßt.

# Ronig.

Borerft? Rur teine Klaufel, guter Better! Ich tenne biefes bofe Wort vorerft, Es ist noch schlimmer als Pandora's Büchse. Sanct Julian mag den Ausbruck mir verzeihen.

(Carl ladt herslich. Schon früher wurde Symbercourt burd einen Bitter abgerufen, jest tommt er gurud mit bleichem, finfterm Geficht und fiellt fich fo, bas ihn ber Sergog gleich erbliden mus).

# Vierte Scene.

### Carl.

Sa! ha! Freund Symbercourt hat und belanicht!

### Sumberrmirt.

Ich trat so eben erft an Eu're Seite. Es kamen Boten — aus den Niederlanden!

#### Carl.

Das fagft Du mir mit einer Jammermiene, Als brachteft Botschaft Du vom Untidrift?

### Symbercourt.

Die Nachricht tauget eber für ben Rath, Als in bie feftliche, geschmudte Salle!

### Carl.

Bas Dn auch immer bringft! sprich frei heraus! Mir ahnet schon! die tollen Bärger find Auf's Neue in Empörung gegen uns! Das tame mir jest zur geleg'nen Zeit, Bo unser Lehensherr sich hier befindet, Der Rath ertheilen kann in solchen Fällen! Bas sie?

# Hymbercourt.

Namur und Lüttich find im Aufruhr! Gleich einem Lavastrom walzt bie Empörung Nach Brügge sich und Gent hinüber!

Carl.

Sa!! -

# Hymbercourt.

Das Schreitlichfte wag' ich taum auszusprechen!

# , Saul.

# Benn Du micht fprichft; lof't Der mein Schwert bie Junge. Anmberconrt.

In Brügge wurde Eutes Butter Gruft Bon dem empörten Bolle aufgebrochen! Die heiligen Gebeine sind entweiht, Und Philipps Asche weht durch alle Winde!!

115.11

### Carl (in fürchterlicher Aufregung).

Und dieser Philipp war derselbe Mann, Der einst das ganze seste Land gerettet Durch seinen Uebertritt auf Frankreichs Seite, Als Talbot seine blut'ge Sichel hob! Doch! bei der Schreckensthat zu Montereau!! Ich will die heil'ge Asche wieder sammeln, Wär' sie zum Sternenhimmel aufgestogen! Und sind' ich nicht die königlichen Reste, Will ich aufstellen einen Aschenkrug, Der groß geung ist, sedes herz zu fassen, Das sest lebendig noch in Brügge schlägt!!

### Commines.

Mein edler Herr!

#### Carl.

Und jenes frolze Frankreich, Bas war' es ohne Philipp von Burgund? Engländische Provinz! und weiter Richts! Hier steh'n Franzosen! hier steht auch ihr König! Es frent mich, diese Gäste da zu sehen,

Auffenberg's fämmtl. Berte VIII.

Wo bald ein großes Loblied wird erschallen! Denn wiffen möcht ich boch, bei meinem haupt! Wer jene Stadt zu solchem Frevel reizte!

### Anmbercourt.

Man sab am hellen Tag in vielen Straßen Französische Agenten! Abgeschickte Bom König Ludwig, die den nahen Krieg Und den Kuin Burgunds verfündeten. Das Beispiel Lüttichs hatte sie gereizt, Mun endlich ihre Larven abzulegen. Bon dorther fehlt der nähere Bericht, Denn de la Mark umschließet jene Stadt. Dreitausend Streiter, sagt man, folgen ihm, Auch hat der schwarze Eber laut geprahlt, Daß er im Sold von — König Ludwig sechte!!

#### Carl.

Schließt alle Thore zu! Du, Toison d'Ors, Wirf Dich zu Pferd! eil' meinem heer entgegen! Es solle eilen! eilen nach Peronne.

(Ein Ritter geht ab.)

Berboppelt alle Posten in ber Stabt! Und meines ersten Bintes feit gewärtig!

(Einige Ritter geben ab.)

(zum **König.**)

Und nun, mein hochgewalt'ger Lebensherr! Ertheilet dem Bafallen einen Rath!! Willfommen in Peronne!! breimat willfommen!!!

### **Shift**

Die Rachricht fat End ben Berkand verwirrt, Sucht Enthe zur foffen, vielgeliebter Better.

#### Dine'l.

Rommt, Orleans! an unfere, Köpigs Seite! Grleans.

Es braucht ber Orleans die Ermahnung nicht! Basall von Frankreich! seht hier Euern König! Und seines Hauses hochgebor'ne Pringen! Bollbringt Ihr eine allzurasche That, Bird ganz Europa Euch zu Rede stellen.

#### Carl.

Shon gut! foon gut! ich fenne meine Pflicht! D'rum ruf' ich jest! willtommen in Peronne!!

### Fünfte Scene.

Cin Mitter eilt herein.

# - fr males de Ber Kitter.

#### Saul.:

Benn nur ber Reiter febtt berein mit jum!! (Der Mitter gete ab. Ottig berlauf witt Genf Grenecwent eth.)

Carles

Von Lättich?!

Crevecoeur.

Ja!

Carl.

Und Enre Botschaft, Graf? (Crevedotat: erblidt voll Sminen ben Monig.)

Carl.

27.377

Bas ftaunt 3hr meinen Lehnsherrn an? Es hat ber gnab'ge Ronig uns besucht! Beift ihn willtommen in Peronne und fprecht.

#### Crevecoenr.

Andwig von Bourbon — ist ermorbet!! (Allgemeine Bewegung.)

(wird tobtenbleich und fagt ben Stafen an ber band, ihn fonell mit fic

Was sprachst Du ba? Ludwig von Bourbon ist -Ermorbet?

(Der Ronig hat fich etwas gurudgezogen, um ben erften Bliden bee Bergogs auszuweichen. Crevecoenr (fonen).

Wilhelm be la Mart, ber Eber,

Bereint mit bed emporten Attichern Sat iba:ingfeinen Sofinffe überfellen. Er fuchte bott bie Graffin Eres, wie ibm Bur Gattin Monig Lubwig bat bestimmt. 3ch fprach mit einem fcott'fchen Büchfenfchilzen, Der jene Dame and ber Stadt geleitet. Ihm wurde nachgefest von vielen Ranbern Des de la Mart, boch ich befreite ihn, Da ich gerad' vor Lüttich war erschienen. Mit meinen Reitern zieh'n fie nach Peronne. Borans bin ich geeilt, Die Schredensbotichaft Sobald als möglich meinem herrn zu funden. Der Schotte war jugegen, als ber Butbrich Den Fürsten morden ließ burch einen Henter! : 103 Carl Carl

(in Bergeffenheit alles Uebrigen fich feinem vollen Sommerze überlaffent).

D heil'ger Greis, ben ich als Bater ehrte! Der meiner Jugend großes Borbild war! Gefronter Martyrer! blid' ber auf mich! 3ch febe Deinen unverfohnten Geift! Du fiehft bie blut'ge Throng meines Schmerzes! Dier fteht ein Gohn !! ber um ben Bater weint!!

BALLE (\* **Cart**ho ind vones 1 ind est. ) Indichter som og **Cart**hog h**id mad da** da da da da

Capart aus Ca. Du, to hongechulle meine in. Ein reiner Engelnunter fündigen : Denfchen! : 1955 de: Ein Lichtstrahly wie er Teit bem werken Lag ... Der Schöpfung nicht ergläuste auf ber Erbe!! Du! werth, bag felbft bie ew'gen himmelsgeifter Sich freundlich neigten an Dein Sterbebett, Den letten Troft Dir in das Dhr zu ftifferniste Du mußteft bengen Dich bem Benterfchwerte! Mit Blut beflect bas filbergrave haar! 19 2000 Bas ift noch beilig auf ber weiten Erbe, Da biefes Mannes hampt nicht heilig war!! : 21 (Er folagt bie Banbe por bas Geficht.)

(Paufe.)

Du bift babin! ich aber muß Dich rachen! . (3u Crevecoeur.)

Dem heer hab' ich entgegen schon gesandt! Den Rönig, ber bies alles angestiftet, 36 fuch' ibn auf in feiner Rauberhöhle! Plessis les tours muß mir in Flammen stehen, Sollt' ich die Niederlande d'rob verlieren!!

### Crevecoeur.

Befinnt Euch boch! ber Konig ift ja bier.

### en Barl

(wender fich blipfcnell um, fleht ben Monig und gieht bas Comert).

Ja, er ift hier!! Die That ift fo entseplich, Dag wir barob ben Thater nicht mehr faben! Es weiche Reiner fort von biefer Stelle. 3ch muß mit ihm jest meine Rechnung fcliegen! Reineid'ger Ronig! zieh' Dein Mörberschwert, Und bant' es momen ritterlichen Sinn, wie mitter Daß ich bes Zweilaninfs Chre Dir geftattennicht inch Rouig. (mit vieler Rube).

Bas foll bies Alles? Bahnft Du schuldig mich, Bestelle benn ein ehrliches Gericht, Ihm werb' ich Rebe steh'n, nicht Deinem Zorn!

Carl

(fonell einen anbern Entschluß faffent, ftoft bas Schwert in bie Scheibe).

Em ehrliches Gericht? Das kann geschehen! Hier find die Ebelsten von ganz Burgund, Schnell ausgesprochen wird Dein Urtheil sein, Bollstreckt noch schneller!

Ruft bie Schweizerwachen

In diesen Saal!!

(Ein Ritter geht ab.)

Commines.

D gnad'ger herr, bedenft!

Carl.

Gerechter Zorn ist eine heil'ge Flamme! Ich will nicht harren, bis die Nacht sie kühlt! Ich sehe Bourbon's Geist! das ist genug! Sein wahrer Mörder kam in meine Macht, Und heut' wird der Erschlagene gesühnt.

Commines.

D Himmel!

(Die Schweizer Bachfenschüben marichiren in ben Saal und nehmen nun beffen Mitte ein.)

Carl (ihnen jurufenb).

Wachen! ladet die Gewehre! (Die Bachfenschaften laten ihre Gewehre wahrent ber nachften Reben.)

#### Liöniminun L

Bas willst: Du thun ? Bafall pont Frankreich! Bei erte 3.55 4.55 5.55 Orleans.

Prorb

In Deinem herzoglichen Schlof! Burgunder! Ihr könntet bulben biese Frevelthat, Die Euer herr im halben Wahnfinn übt?!

#### Dunois.

Mit unsern Rörpern beden wir ben Rönig!

#### Carl

(mit bonnernber Stimme und flammenben Bliden).

Burgund befolgt bie Worte feines Fürften!

### Alle Burgunder (außer Commines).

Burgund befolgt die Worte feines Rurften!!

(Die Maden haben nun ihre Gewehre gelaben. Die übrigen burgundifden Ariegen brangen fich maffenweife vor in gewaltiger grußartiger Betregung.) 1 1 1n);

### Carl (jum König).

Sieh her! ber ernste Rächer fteht vor Dir! Du follft Dich reinigen vor meinem Bolt, Sonst wirst Du lebend nicht ben Saal verlaffen.

### König ....

(erhebt fid ploblich mit gang beranbertem Benehmen in Dienen und Rorperhaltung, und mit fraftvoller, flangreicher Stimme (pricht er:)

Wer ift's, der so mit Frankreichs König spricht? Wem drohen diefe marberischen Blitte ?.... Doch Dir nicht?! Und wenn sie wir intiffic wohen, Wer glaubt, daßrich von ihnen werde beben?
hinveg von meiner, Geite, Dunuleil
lind Du, o königlicher Orleans!!
Ich branche keinen Schild in der Gefahr!
Mich schützt mein Name! Ich bin Frankreichs König!
(Er tritt mit mächtigen Schritten und flotz gehöbenem Roper dem Gerzus entgegen und mitten in die brobende Versammung.)

#### Carl (nicht ohne Staunen).

Bertheib'ge Dich! nichts frommen ftolge Worte.

### Ronig.

Ich soll unwürdig meiner Ahnen handeln?
Soll sprechen: Herzog Eqr!! ich liebe Dich!
Berzeihe gnädig mir, was ich verübte!
Ich soll in dem Bereiche Deiner Kugeln,
Geberden mich, wie ein ohnmächt'ger Greis,
Der leben nicht und auch nicht fterben kann?!
Da habt Ihr Alle furchtbar Euch verrechnet!
Und weil ich jest in Todesnöthen schwebe;
Sag' ich Dir offen: "Carl!! ich haffe Dich!!"

#### Carl.

Er tommt von Sinnen.

### Monig.

Und Du hast's verdient, Daß ich Dich hasse! Jeben Deiner Plane Hab' ich burchschant in seinem ersten Reim. Du bist nach Frankreiche Krone lüstern! Sieb', Das hat zu Beinem Feinde mich gemacht! Denn dieser Krone hab' ich ausgeopsert, Bas nur auf Erben hinzugeben ift, Das Glück des Lebens und die Seekenruhe! Eins hast Du noch voraus vor Deinem Herrn! Daß ich geheiner Mittel mich bedient, ihn hemmen Deinen unbeschränkten Flug! Auch den Triumph will ich Dir nun entziehen: Denn hab' ich jemals gegen Dich gekämpft Mit Wassen, die die Fürstenehre schänden, So werf' ich sie vernichtend jest von mir Und trete auf, wie es dem Herrscher ziemt, Frei von der schnöben, der verhaften Bürde, In meiner vollen königlichen Würde!!

#### Carl.

Sie schützt Dich nicht vor ber verbienten Strafe! Mönig.

Da ich Dir nun mein ganzes Herz enthüllt, So sprech' ich frei von jeder ird'schen Furcht, "Ich bin unschuldig an des Bourbons Tod," Was sonst geschah, mag ein Gericht erläutern, Dem ich mich unterzieh' aus freiem Willen, Wenn fest darauf der Herzog will besteh'n!

#### Commines.

Bohl zu erwägen ift bes Königs Wort.

### Rönig.

Und foll mich Tob an biefer Stätte treffen, and biefer Stätte treffen, Bathfelm

lind unbegriffen von der kranken Welt, Der ich zum Arzt besteut ward von dem Himmel! Sie nur beklag' ich! Sie, die ärmer wird Im einen erderlenchteuden Gedanken, Der dieses Körpers große Seele war, Und der sich aufschwingt zu den heim'schen Sternen!! Ludwig von Orleans! Du folgst mir nach! Ringm hin Dein Erbtheil, das Dir Gott verlieh! Ich will den Herrscher trennen von der Krone!! Es stirbt der König der Franzosen nie!

#### Carl.

Dir bleibet Nichts, als meine talte Leiche, (auf Grleaus zeigent).

Bei ber ber Erbe meines Saffes ftebt!

#### Carl.

On hoffst, ben Fluch ber Welt auf mich zu laden, Solg' ich dem heißen Triebe meiner Brust.
Die Freude göun' auch ich dem Feinde nicht.
So möge denn ein eig'nes Tribunal
Im Angesicht der beiden Bölker sprechen!
Bis dahin aber bleibst Du mein Gefang'ner
Und legst Dein Schwert in meine Fürstenhand.

### König.

Seid ruhig! eble Prinzen meines Hauses!

Begierig sind Wir auf ein Tribunat, Das Frankreichs Könige zu richten wagt! Doch weil Wir nun ben Schein fo großer Schuld Entwürd'gend um bie Berricherftirne tragen, So bringen Wir ber öffentlichen Meinung Ein beispielloses, schweres Opfer bar!! Bo werd' ich wohnen, Herzog von Burgund?

#### Carl.

Die Prinzen bleiben frei. Im Derbertsthurm.

#### Rouig (fein Schwert loggurtent.)

Ludwig von Orleans! nimm mein altes Schwert Und reich es biefem frevelnden Bafallen. Gott ift mein Zeuge, bag bies nur geschieht, Um Bourbon's blut'gen Schatten zu verföhnen, Da Unser Herzibie Frevelthat verdammt. Errichte jest Dein ftolges Tribunal! In Retten felbst bleib' 3ch ber Berrschenbe!!

(Dit bem hochften Aufgebot ber Rraft.)

Es gilt, die Königsehre zu bewahren, Und jedes and're Streben schwindet bin!! Führt mich! boch gitternd foll Burgund erfuhren, Daß ich noch Krantreichs Gilfter Ludwig bin!! --

(Er wemet fich jum Abgeben.) on a selection of the first transfer

(Der Borhang fälln) Water State of the State of the

A the contract of the particular the first

# Sünfter Auszug.

### Erfte Scene.

herbertethurm in Peronne. Rocht.

Ein geraumiges Gefangnis, mit einfachen Meubles verfeben. In ber Mitte eine große Thure. Raminfeuer gur Seite rechts. Links ein Lager. Bur Seite rechts eine Blenbe, barin ein aus Stein gehauenes Crucifix.

Monig Indwig, auf und abgebend. Glivier fieht weiter gurud, neben ibm ber Maftellan Eurpin.

(Diefe Scene wirb gang leife gefprochen.)

König.

Olivier! Wo ist ber Kastellan?

Olivier.

hier, gnad'ger herr.

Adnig.

Bie nennft Du bich.

**Enr**pin

Lurpin:

### König.

Eb' ich zur Ruhe geh', sollst Du erzählen, Bas Dir bekannt ist von dem Herbertsthurm, D'rin Du den Dienst als Kastellan verrichtest. Mir ist, als hab' ich sprechen einst gehört, Bon diesem sesten Schlosse zu Peronne, Es war nichts Gutes, was man davon sprach. Doch ist mir's ganz aus meinem Sinn entschwunden. Du bist ein alter Mann! wohl lang' schon hier?

### Curpin.

3ch bin ein alter, ganz verbrauchter Mensch, Und muß noch zweiundoreißig Jahre leben.

#### Olivier.

Der Alte faselt! fehrt Ench nicht baran.

### König.

Lag mich! Warum gerade noch fo lange?

### Curpiu.

Es ist ein alter Brauch — nicht abzuändern! Der Kastellan des Thurms erreicht ein Alter Bon hundert Jahren: ich kam auf die Welt, Als man Eintausend und Bierhundert schrieb. Nun muß ich zweiunddreißig Jahr' noch leben, Mag wollen oder nicht.

### König.

Der herzoglichen Gute! Dies Gespenft

Bor's Auge mir zu ftellen Gage mir, Bober fcreibt fich ber feltsame Gebrauch, Daß durch ben Thurm ein fterbendes Jahrhundert; "
Mit seinen geisterart'gen Tritten schleicht?

Curpin.

Die Frau vom fcwarzen Schleier will es fo.

Rönig.

Ber ift bie Dame?

Curpin.

Sonft kommt fie gang gewiß, in diefer Nacht.

Rouig.

Erzähle nur getroft.

Curpiu.

Es war einmal (er flodt.)

517 7 3

Burn Barrell

König.

Was war einmal? —

Eurpin (fich angelich umfebenb).

Richts.

Rönige

Ha! ber beste Anfang

3n ber Geschichte eines Menschenlebens.

Ich will es wissen! Rede frei!

## Gorpin.

Rup benn. 177

hier lebte berbert von Bermanbois, Ein mächt'ger Graf. Carl ber Einfältige, Bergeibt! man nennt ihn fo, mar Lebensberr Bon diesem Grafen. Hier ward er ermordet, Beil der Basall von ihm beleidigt war; Dies ift geschehen vor fünfhundert Jahren.

(Die Blenbe beleuchtenb.)

Ihr habt wohl beff're Augen, Herr, als ich. Un biefer Stelle feht 3hr noch bie Spuren Des Blutes, bas damals vergoffen ward. Man wischt's nicht ab, bes Angebenkens wegen, Denn folde alterthumliche Bebaube Betommen immer einen eig'nen Berth, Wenn man beweisen fann, was man erzählt. Ihr seid so bleich! —

### Rouig.

Ich ftaune, guter Mann, Daß felbft ein halb Jahrtaufend nicht vermag, Bas überraschend Reues zu gebaren! Denn bie Geschichte, bie Du ba erzählft, Ift beinah' wieder fertig, bis auf's Enbe!

### Enrpin.

Das tommt von selbst bei jeglicher Geschichte.

Adnia.

Rur weiter!

Enrpin.

Jener Graf Bermandois

Bar im Besitze eines schönen Weibes. Sie war so gut und sanft, und hätte gern Aus der Gefahr errettet ihren König, Da ihr des Gatten Plan zu Ohren kam. Auf dem geheimen Gang schritt sie hierher, Ihn zu befreien, als gerad' der Graf, Bor der bestimmten Zeit, sein Werk begann, Da er gegründeten Berdacht geschöpft. Gedung'ne Mörder schlugen Carl darnieder, Indeß der Graf sein eig'nes Weib erstach. Der König ging zur ew'gen Ruhe ein, Die Gräsin aber fand den Frieden nicht, Und gleich, als drücke sie des Gatten Schuld, Wuß noch die Arme dies Gemach bewohnen, Bo sie sich gern den fremden Gästen zeigt.

### König (zu Olivier).

Sprach' er im Wahnsinn nicht! ich wurde beben.

### Curpin.

Und kennbar ist sie an dem schwarzen Schleier, Den über'm weißen Nachtgewand sie trägt. Besucht sie Euch, dann sprechet nicht mit ihr, Und betet stille vor dem Erucisix, Das man, zum Angedenken ihres Todes, In jener Blende aufgerichtet hat. Thut Ihr es nicht, dann zwingt Ihr sie, zu sprechen, Und alsodald hebt sie den Schleier auf. Das sah ich einmal, und die Lente glauben, Ich habe den Verstand darob verloren.

Sonig

(leife murmelnd und ben but mit ben heiligenbildern vor fic auf ben Difc legenb).

Sanct Julian! fteh' mir bei in biefer Nacht.

#### Carpin.

Denn wist! ihr Gatte war ein schlechter Mörder; Auch, sagt man, habe sie sich lang' gewehrt. Der vierte Dolchstoß erst ging in das Herz. Die andern drei zersleischten Hals und Antlis. Das kann man nun so surchtbar deutlich sehen, Daß einem schnell die Sinne d'rob vergehen.

### König.

Best will ich schlafen. Eins noch, guter Mann, Du sprachst vorbin von bem geheimen Gange, Durch ben bie Mörber kamen. Zeig' mir ihn.

(Enrpin öffnet in ber Blenbe ein fleines, verborgenes Pfortchen.)

### Çurpin.

Auf diesem Wege kamen sie hierher.

### König.

Wohin führt bieser Gang?

### Curpin.

In einen Saal, Der von ben Schweizerwachen ift befest.

### König.

So! fo!! ich weiß genug. Jest leg' Dich fclafen. (Curpin geht ob burch bie Mitte.)

### Zweite Scene.

### Der Monig. Glivier.

### König.

So hab' ich benn, mit aller Macht bes Geistes, Richt mehr erreicht, als ein'ge Stunden Frist, Ein jammervoller Aufschub eines Urtheils, Das schon gesprochen ist vom Mund des Feindes!

#### Olivier.

Dentt nicht bas Schredlichfte, mein großer Rönig!

Ich König! o mein Reich ward fehr beschränkt. Doch bin ich König auf dem kleinen Raum. Sag' mir! wo warst On denn, Olivier, Als sich Dein Herr in Todesnoth befand!

#### Olivier.

Ih war ja gegenwärtig in bem Saal.

### Rönig.

Ah! jest entsinn! ich mich! in eine Rische Sah ich Dich zitternd und bedachtsam ichleichen! Dem Raben gleich, der in dem Ungewitter Bon einem blitzgetroffnen Baume flieht. Bas thut's?! Ich habe Dir nie zugemuthet, Daß Du mich lieben folk! Dlivier! Wie steht es um Dein Aftrolabium?...

Bon Solle und von himmel gleich betrogen, Bin ich am Ziele meiner dunkeln Bahn. Die Mörder werden kommen in der Nacht, Und wie wird man dereinft den Ludwig nennen, (in die Blende febend)

Da man ben armen Carl einfältig schilt?! Ein schones Loos, im Boraus schon zu wiffen, Daß wir Unsterblichkeit und Ruhm verscherzt.

#### Olivier.

Der herzog wagt bies nimmermehr, mein König. Adnig.

Er wird es wagen, sag' ich Dir! bas fühl' ich! Hätt' ich ben tollen Stier in Plessis les tours, So wie er mich jest in Peronne besigt! Balb follte seine lette Stunde schlagen! In allem Andern sind wir blut'ge Feinde, In dem Gedanken aber, surchtbar eins!

### Olinier (ablentenb).

Der Triftan harret noch im Borgemach, Benn Ihro Majestät ihn sprechen will, Bir könnten heute Racht abwechselnd wachen.

### Ronig.

Sal ha! ein Henter! ein Barbier! bas find: Run König Ludwigs lette Unterthanen!

201

Beld' ichaaler Ansgang simbigroßen herrichaft. Und frag' ich erft, warum bies Alles ?! Dh! 

Rufe mir ben Triftan, Inbeffen halte Bach' im außern Bimmer. (Olivier geht ab.)

### Dritte Scene.

### Criftan l'Bermite tommt.

### Ronig.

Sind Trois-Echelles und Petit-André bei Dir?

### Criftan.

Sie ließen sich bie Ehre gar nicht nehmen, Bu theilen unfer Loos. Der Trois-Echelles Rann jest vor Schluchzen nicht zu Worte tommen, Petit-Andre nimmt bie Sache leicht und lacht. (Baufe.)

### König.

Ich möchte wiffen, ob Olivier Auch wirflich fterben fann.

### Cristan.

Das ift fehr leicht Und gründlich auszumitteln.

#### **Bāuig.** (120 p. 19 l. 19 19),

Dir branch' ich

Richt mehr zu sagen, als: Dlivier Ift fould an meiner foredenvollen Lage, Er wird nun wieder in bas Bimmer treten, Dann merte wohl, wie ich ben Dann entlaffe. Führ' ich ihn ruhig, freundlich an die Thure, Dag er bas Licht ber Sonne wieber schauen; Doch, borft Du mich bei'm Abichied bentlich fagen: "Die Sterne trugen nicht!" bann bangt Ihr ihn Alsbald an jenen großen Pfeiler auf, Den ich bemerkte in bem Borgemach.

#### Cristan.

Er ift für mein Geschäft fo febr geeignet, Dag mir bas Berg bei feinem Unblick foling. So wird es benn bei bem Dlivier beigen: Finis coronat opus.

Bouig (mit miftonenbem Belachter).

D Du sprichst Sehr schlecht Latein. Funis coronat opus! So wird es heißen bei'm Dlivier.

### Criftan.

36 bring' ihn leicht und friedlich in bie Bobe. Es foll ihm Nichts zu wünschen übrig bleiben.

(Er geht ab. Gleich barauf tritt Glivier wieber ein.)

### Bierte Brend.

### Der König. Glivier.

### Monig.

Le Daim! tritt her, an Deines Königs Seite! Und, bei den Schrecken dieses Aufenthalts! Gieb mir jest Wahrheit! Einmal nur im Leben, Und auch nur diesesmal gieb Wahrheit mir! Der Rath, den Du mir einst im Scherze gabst, Den ich in unglücksel'gen Ernst verwandelt, Du siehst es nun, wohin er mich geführt! D'rum sprich! glaubst Du wahrhaftig an die Schrift Der Sterne?

#### Glivier.

Bas soll diese Frage jest?

### Mönig.

Sie paßt für meine gegenwart'ge Wohnung. Glivier.

Ich glaube noch baran! Was ist verloren, Das Ihr nicht wieder Euch gewinnen könnt! Der Herzog seizet nieder ein Gericht; Doch Reiner waget es, Euch zu verbammen, Ihr werdet rein vor ganz Europa stehen!

### König.

Wie aber ift's, wenn Zeugen gegen mich 3n bem Gericht erscheinen ?

### Givis (194 194)

Sollt' er ahnen ?! —

Rönig.

Der Herzog ist ein reicher Mann. Wie, wenn Er meine lieben Freunde nun besticht? Zum Beispiel Dich! Dlivier le Daim?!

#### Olivier.

Ungläubiger! So lohnst Du meine Treue?
Und würd' ich treten in des Herzogs Dienst,
Dich der Berzweislung überlassend, wer
Ranns tadeln, wenn ich von dem Sünder weiche,
Den mehr als ein Gespenst der Schuld verfolgt?!
Ich sah sie kommen, diese ernste Stunde,
In der wir beide uns erklären müssen!
Ich war das blinde Werkzeug Deines Willens,
Nun wers' ich jede Schuld auf Dich zurück!
Und steigt der Geist der Sorel aus dem Grabe,
Weis' ich ihn künftig in Dein Schlasgemach!

Mönig. Olivier.

Ha, Teufel!

Bin ich's, warum höhnst Dn mich? Ich schwur bem König Trene! nicht bem Selat Du bist taum Schatten eines Königs mehr; in Dagegen aber ein volltomm'ner Sclave!
Wein Sclave felbst, benn wenn ich sprechen wis Dann erst geh'n alle Deine Sterne unter.

So haf Dir felbst und nimm mein Libewohl! 'and ist Rachtloser König! fag', wo ist Dein Stackel? The The Des Ludwigs Dolche treffen jest nicht mehr Und alle seine Pfeile sind verschoffen.

Rouig.

Gut' Racht, Olivier!

Olivier.

Bei folder Trennung fließet teine Thrane.

#### Rönig.

Du haft mir ben Gehorsam ausgekündet, Beil ich zum Schatten eines Königs warb, Beist Du nicht, daß beim Sonnenuntergang Die Schatten größer als die Körper sind? Schlaf jest, so gut es Dir nur möglich ist, Und wer zuerst erwacht, der weckt den Andern. Für morgen wünsche ich noch Deinen Dienst, Benn Du nicht abgehalten wirst.

(3hn an bie Thure geleitenb und fle öffnenb.)

Gut' Nacht!

Mich schmerzt es nur, daß ich nicht sagen taun; Bie Du:

(mit gehobener Stimme)

Die Sterne -.

#### Olivier

(ber ben Mouig wahrenb feiner letten Rebe aufmertfam beobachtet, und nun einen flüchtigen Blid in bas Borguned geworfen hat, fallt ihm rafc in bie Rebej.

Frevle nicht an ihnen

Und mir! Becke ihabinich Bahrheite Die derfichterfichtet,: Son Das wirft: Da feben, wenn ber Tob Dich ruft.

### Ronig.

Bas weißt Du Näheres von meinem Tobe? Unaufgefordert sprichft Du jest von ihm, Da Du boch sonft mir niemals Rede standest, Benn ich dies fürchterliche Bort berührt! (Sie treten wieder vor. In dem etwas heller erleuchteten Borgemach fieht man durch die offene Thare den Cristan mit seinen Gehalfen, welche erwartungsvoll basteben.)

#### Olivier.

Warum sollt' ich's zum Abschied Dir verschweigen? Uns leuchtet eine Constellation. —

### König.

Ich weiß, und barauf gründet sich Dein Tros. Doch wie kömmt biese Gleichheit ber Geburt Mit meinem Lebensende in Berührung?

#### Olivier.

Du wirft um einen Tag mich überleben, Um teine Stunde mehr!

## Mönig.

All pag gemiß &

### Olivier (flart).

3ch fombr' 26 Dir, bei'm Schatten Deines Baters!!

Beide fein Abrig (jude hetige, bert bis beide bei

Und bas haft Du bis heute mir verschwiegen! Blivier.

Ich wollte nicht bem Freund die Ruhe rauben, Doch meinem Feind, ber mich so talt verstößt, Soll die Entbectung ein Bermächtniß sein, Das Angst und Jammer wirft auf den Besitzer.

Mönig

(nachbem er einen Bang burch bas Gemach gethan).

Bir sprechen morgen mehr von dieser Sache. Bersöhnung, bent' ich, wird uns Beiden frommen. (Es geleitet ben Glivier wieder an die Thure, mit vieler Freundlickfeit und wahrhafter Theilnahme.)

Nimm Etwas ein, le Daim, vor Schlafengeb'n, Unf bag ber Born in Dir nicht ichablich wirte.

(Olivier's hand an fein herz brudent.) Der heil'ge Julian kann mir Zengniff geben, Ich wunsche Dir ein langes! langes Leben!!

(Olivier tuft ibm bie Sand und geht ab. Der Monig macht hinter ihm. mehrere abmahnenbe Zeichen gegen Eriftan, zieht bie Flügel ber Thurs an fich und fieht burch bie Spalte noch eine Zeit lang hinaus, bann geht er vor.)

Monig.

Bersuchen will ich, ob ich schlafen kann, Bielleicht wär's gut, ben Tristan herzurufen, Er könnte sich in jene Blende legen Und mich erwecken, wenn die Mörder nahen! Doch nein! Denn, muß ich sterben, ist's am besten, Wenn mich die wilden Henter schlaffend finden. Bom Schlaf zum Tod! ein leichter Uebergang, Gerad' wie schwarz auf schwarz in dem Gemaldes & anti-

(Er wirft fich auf bas Lager. Tiefe Stille. Ein alte Thurmuhr foliagt Drei.
Rach einer Paufe fahrt ber Abutg auf und geht, mit bem Benehmen eines Rachtwanblere, über bie Buhne nach ber Blenbe.)

Da tommen fie! ich hörte Schwerter klirren!
(Er öffnet die Keine Thure und ftarrt in die Racht hinaus.)
Rein, es ist Nichts! woher denn biese Angst?
(Er tommt auruct.)

Ich habe noch fein Nachtgebet verrichtet, Das wird es fein!

(Er fnieet im obigen Buftanbe vor feinen heiligenbilbern nieber.)

Ihr Heil'gen! höret mich,
Ich wag' es nicht, mich jest an Gott zu wenden!
Seid ihr Fürsprecher mir und gnäd'ge Richter,
Ihr tragt ja selbst des Himmels lichte Kronen,
Doch auch die ird'schen Kronen haben Werth.
Berzeiht, was ich der Meinigen geopfert?
Bor Allen du, gebenedeite Frau
Bon Embrun! bitt' für mich bei deinem Sohn!
Und schaff' mir Freiheit, daß ich handeln kann,
Iu beiner Ehre und zu Frankreichs Wohl!

(Er legt fich wieber auf bas Rubebett und entichlaft.)

### Fünfte Scene.

(Die geheime Thure in ber Blenbe gest leife auf und Carl v. Burgund tritt ein. Er tragt in ber einen Sand eine große Schrift, in ber andern Schreibgerathe, welches er niederstellt. Er entgundet eine Fadel, bie in einem Ringe am Ramin befestigt ift, an bem halb niedergebrannten Fener, bann tritt er vor und betrachtet ben ichlafenben Rouig.)

#### Carl.

Bewahre mich, o Gott, vor der Bersuchung, Im Schlafe ihn vor dein Gericht zu führen! Das ist der Mann, den du im Jorn erschufst, Daß er die Geißel dieser Menschheit sei. Hier seh' ich ja das giftige Geschwür, Das an dem Herzen von Europa zehrt! So mancher Krantheit unbekannte Duelle, Die das Bestreben aller Aerzte höhnt! Run liegt er still und schlafend vor mir da, Mein Dolch ist sicher! und die Rache nah'!

Wie leicht war' jeso Alles abgethan!
Auf einen andern Stern könnt' ich ihn senden.
Wo fremdgestaltete Geschöpfe wohnen
Und solche scharfe Gifte heilsam sind!
Hier das Gefäß, das solch' ein Gift enthält!
Und hier — der Dolch, zu retten diese Welt!
Doch bebe ich zurück vor solcher That.
Nicht als geheimer Mörder kam ich her,
Bin kein Bermandois! ich din Burgund!
Er soll erwacht vor meinem Auge steh'n,
Und kann ich bändigen nicht ven bosen Geist,
Dann ist es Zeit, dem Abres hinzusprecken.

. . . . . . (Paut.)

Erhebe Dich, Ludwig von Frantreich! Auf! Die Stunde ichiagt! ber Richter fieht vor Dir.

Ronig (fabrt auf).

Burgund ?!

Carl.

3ch bin's!

Ronig.

Bas hat Dich hergeführt?

Carl.

Der Schutgeift meines Baterlanbes!

König.

Da!

Du wirst boch nicht?

Carl.

Ich bin von Dir beleidigt, Wie noch kein Mensch beleidigt ward vom andern, Seit Cain seinen Bruder niederschlug. Hier bist Du ganz in meine Macht gegeben, Dein erster Angstruf wird Dein Todteulied! D'rum höre ruhig mich und schweigend an. Ich habe eine Schrift hier aufgesest, Die Alles schlichtet zwischen Dir und mir. Um was Gerechtigkeit vergebens slehte, Ich hoff' es durch Gewalk nun zu erreichen.

Du unterschreibst mir sess biefe Schrift Und kehrst dann friedlich in Dein Reich zurucken fent Wo nicht, so ist ein Tranerzug bereitet, Der in die Gruft von Denys Dich geleitet!

### Ronig.

Was willst Du thun?

#### Carl.

Die Prinzen Deines Hauses,
Im Jorne schieben sie von meinem Hof.
Sie werden Heere sammeln, Dich zu retten,
In wenig Tagen steht auch mein Burgund
Schlagsertig da. In jedem Fall sließt Blut!
Werd' ich besiegt, dann bin ich auch gesühnt,
Wenn zwischen zwei verderbenschwangern Wettern
Dein Leichenzug zur Gruft der Bäter eilt.
So will ich's! Die Entscheidung rückt heran.
Jest unterschreibe

(Er zieht einen Dold)

ober — ftirb als Mann.

### Monig.

Ift das Dein ehrliches Gericht, bas Du Bestelltest über mich ?

#### Carl.

Das Schlimmfte brobet mir von Deiner Tücke. Du haft gelernt, als König aufzutreten, Bon biefer Seite fah ich Wich woch wied

### Der S. Mönig. biere fin bei bei pin a.

Beig' mir bie Gorift.

(Gie durchgehenb.)
! Rach Lüttich foll ich Dich,

Und in bie Niederlande felbst, begleiten, Ein Zenge Deines Rachewerfes fein? (Für fic.)

Das tann gescheh'n! ich gebe jene auf, Die vorschnell in's Berberben mich gefturzt. 1. S. M. O. C. C. (Laut.)

Den ersten Puntt will ich erfüllen.

Carl.

Gut.

Lies weiter.

### Aönia.

Biele Städte an der Granze Soll ich als Burgen meiner Treue opfern? 3ch bente Frantreich fo zu hinterlaffen, Wie ich's ererbte, ungetheilt und frei. Um feine Spanne wird mein Land vertleinert, So wahr mir Hugo Capet gnädig ift!!! — Der herzog von Bretagne, mein Bafall, Bill eig'ne Münzen schlagen! will sich nennen Bon Gottes Gnaden! dafür schlag' ich 3 ch ihn Einft, ohne Gottes Gnabe, an das Rreug, Rehr' ich lebendig in mein Land gurud!

Carl (vor Buth gitternb).

Billft Du noch weiter lefen ?

#### Alak).

chi Tonitar immiden Iweischlerchunt u.T. ze mehr ich lese, beste, mehr still ich eine von vollen geine. Ber diese Blatt zur leigen häuben hätel.

Der Perzog von Burgund will König sein,
Und der Reichsapfel über ahligdio'nen Bogen
Soll seine Unichtungsgleite deweisenlung auch alle auch alle die der indichtung (zu Gwell.) auch alle auch alle die der indichtung der Seingle ihmet ihmet der Bettellung und der Berriffen Verzoge! bringk ihmet Auch alle auch alle Berriffen Verzoge! bringk ihmet Bett! ihm auf der Berriffen Verzoge beingk ihmet Bett! ihm auf der Berriffen Verzoge bei der beitel Bett! ihm auf der Bett! ihm auf der Berriffen Verzoge der der beitel Berriffe in seine Beitel ihmet der Berriffen der beitel der Beitel ihmet der Beitel der beitel der Beitel ihmet der Beitel ihme

Und babei bleibft Du? ,gingft

"involle verbie Anie- gene and anniel munic Anter Jakebei megroßend Gotthack als Biel' meiner Thaten werd bie Wolte verdammen pagade Doch wie das Antig, ift ant Mudbestande, So schwebet es ben fünft'gen Enteln vor! Man wird nicht fragen, wie ich einst gelebt: Benn ich gestorben bill im vollem Größe! bai jah ange Hier! Mörder! hier ist mein gesalbtes Hampt! Auch unbeschiebt von jeden Himmelszeichen, Bird es inicht beben vor ben Todesstreichen.

(Schon früher ift bie Frau bom ichwarzen Schleier an ber Mittelthure erschienen, Langsam borgeschwebt, und bas Gespeuft fieht nun gerabe neben bem Bergog, als er ben Lobesftos auf Ronig Andwig führen will. Carl läßt entfeht ben Dolch fallen. Der Ronig betet.

Auffenberg's fammtl. Berte VIII.

Du fürchterlichte Beift, feuft rettenb Dich Bor biefes tobtgeweißte Dpferidie Pf cein die ada (Die Gefalt winte bein Bergog gestererift.) nea barres Herzégi von Bichiche – Kong fein, eer Reidsavfee neer**kas** Hicken Bogen , महाराज्य विकास Bo folde Befen aufnbenoMampfplatentent, aniel Erftarrt in Richts ber mandichfte Entschluß. Ein Ronigsmord hat Dich babingebracht! Du willft, bafe nicht ein zweiter bier gefchebe Und ich gehorche Deinem Geisterwint! Bis eine beffire Mecheftunde schlägt, finnig : Die nicht behenricht wird von der Macht der Tod (Er geht ab burch bie geheime Thure, bie Gefalt folgt ibm etw

Rouia. Su Didiold iedes

Nimm meinen Dant, Dir anerforichtes Befen! Die Sinimelelonigin bat Dich gefandt, Erborend: mein einbrunftiges Gebet. in hab & reniem Contratte bei Water ibritation bei beite b trod rood **donie,** rood so televedd reseles hals die sol, roosed thin seen Bas feb' ich! Evelinall Eron !! .- nichtoling dir i Mörtert bise is anily Caches Dangil unbeschief von palit bei des gewern. red AMM Piera voc via Tovelleria.

nachbem er fort ift, bleibt fie feben.)

รู และพรากับรายกา≩ระบางรัก เล่าสำคัญกายเหตุกา<u>ร และพราการ เพื่อสามาณ</u>ตัวสาร รษที่ ของการที่ rese natur agurar men tant 1/11/2/12 das eine grau l'obres mit. May receive historial and the control this work of the control the Control will be control to the control that the control to greege **hill**est auf gradul auch aus egipten ihig **lyb** 11

Cechelle Brene.

ib bobe nie an Menichen warb ar fanbi; landonnds **Por "König.**" **Coelied.** and this g die T

- Adams

Erflärt mir!

L & turch ein schwaches IV An Ever frames, fame**spilses** (5 ...

Dant Dir, Gott! er ift geretter! " ni. ?

Trees wer ich fring S**abilage** auf

Ihr feht mein Staunen... it it

Lauret mit, wel. Alle anillen bereit.

Go wird fonell entschwinden, Benn ich Guch fage, wer mich betgefundt!ining Ihr werbet noch bed Schotten End erintern. Dem Ihr Befahlt j. nach Lüttlich mich zu fahren!

36 hatte ihn bestimmt fife großen Dinger, bin bald nach lind freuen folle mich's, wieder ihnign feb'n belo de T

Mit unferm Millime, anbefamiten Dafein? manife & S Berflocht fich jest bast Thunt ber Rinige, anna 2 1607 Und zwischen zwei in Webl erglich ide Berfen hat fich gebrangt bas Gubitfal biner Weit? ! inne Dantt Gott, wer wiefe Sergin rein fefdaffeit divirr. Daß wir nun bem Beleibiger vergeifen 2"moniom on 3 Und jenen aus wein migen Abgrund deben je verbte mich eine bent Der uns forfin faides Berberben ffief, furmin I duli

### Zecheleterne.

Ich habe nie an Menschenwerth geglaubt; Doch zeigt ber heit fich mächtig in ben Schwachen! Endling.

Und durch ein schwaches Mädigen spricht die Erde ""
An Euer frankes, schwerdtitites herz.
Rein Weiser, könnte, was ich jest vermag!
Er würd' Euch gute Worte bringen! ich,
Ich, herr! ich bring' Euch eine gute That!

Monig.e . . . S neome it a red,

Erkläret mir, wie Alles hieß gichah!

mamgehing fonen Eveling. Als Quintin Durmard aus des Chers Macht en anviel In Lüttich michigerettet, floben wir, beibn retren mit Alsbald verfolgt wom Jorn des de la Mark with mit I Bu unferm Glude tam ber Graf von Crevecoeur Auf feinem Streifzug nabe an bie Stabt. Sein helbenschwert gab uns die Freiheit wiedenied die, Doch als eigestinterthan pon Herzog Carlo neuorf onti Befahl er une, ju folgen nach Peronne. Go tam ich benn auf's Reite in die Macht Des strengen Bormunds, ber ben alten Planrium tille Mit Campobaffo, wieber, aufgefaßt. in mig diff ideifire E 3ch ftellte Ahranen feinem Born; entgegen. noblibur snil Umfonft! Doch in bem Dreinge meiner Roth, bif tace Berrieth ich bag Geheimnes biefes Bergens, 2000 thus I Das meinem Lebensretter fich zergab. nas nun rim na T Run brobte migghes Dergogs woller Berngin noner dell Und Duintin, Rönig Ludwigs Büchsenschüber eine ro

Ram in Berhaft gleich felitift macht'gen Beren. Ich schwur vor'm haben Rathe von Burgund Rie einem Andern meine Sand gu reichen! Die Ursulinerinnen von Peronne 5 18 1 1191 2 STECT 80 Eröffneten mir ihre Friedenshalle. Doch folgte mir bald ein Rofets bes Bergogs, Der mich ale Beugin aufrief gegen Guch, Mit bem Berfprechen gnabiger Bergeibung, !!! Benn ich bor bem versammelten Gericht man balle Durch bie Ergabiung meines Mifgeschickes Bollgült'ge Klage gegen Euch erhöbe. Doch - auch ein Schreiben Durwarde fant mir gn, Dem ein verschwieg'ner Bote fich gefunden. Darin ftellt' er mir Eu're Lage vot, Und bağ er halten werde feinen Gib, Obgleich 3hr bof an ibm und mir gebanbelt. Bir Beibe follten zeugen gegen Guch! Bei allen Heiligen beschwor mich Duintin, 1940 Rein Wort ju fprechen, bas Euch ichaben tonnte; Ja, wenn es möglich fei, Euch felbft zu warnen, Und zu befragen, was vor bem Gericht 3n En'rer Rettung er zu fprechen habet (, 11982) 1 Und ba war ich mir's benn mit Stola bewußt; Daß in ben Sanden eines schwachen Dichens Bu retten Euch und meines Bergoge Ehre! Den Frieden meinem Baterland gu ichenten, Und mußte auch fein frischer Palmenzweig Auf Evelina's frühem Grabe blüh'n! muchud 5 (Gie Bricht in Apthinen que.)

Rom in Verseift is in A**diffic** 

D wunderbutte, herrliches Geschöpf! fandbi bi. Satt' immer folch' ein Engel mich umschwebt, auf be Es ware Bieles! Bielest nicht geschehen!

### Control of Evelina.

Benugend eine fürchterliche Sage, Die man vom alten Herbertothurm erzählt, Berließ ich heimlich jenes Klosters Hallen; 3ch wußte, daß die Fran vom schwarzen Schleier In biefen Thurmen freien Zutritt hat. Bei meinem Anblid floben alle Bachen, Und fo gelangt' ich ber zur guten Stunde. Carl ist ein ungebändigt wilber Geist; Doch auch ber Tapferfte in unf'rer Zeit Hegt eine bange Achtung vor den Grabern. Lagt fest ihn fieb'n bei bem erfaßten Glauben, Als habe bie Berftorb'ne Euch geschütt, Und er wird Euch bie Freiheit wiedergeben, Ch' ein Gericht bie Thaten untersucht, werbe in and Bon benen Ihr bie Onelle tragt im Bergen. 22 200 160 Und sollte bennoch er darauf bestehen, and in hat de So burft 3hr meinem Friedenswort vertrauen, in 11. 3 Und fest auf mich und Duintin Durward banen. 18 18 25

Ronig

(mit einiger Rubrung fie auf bie Stirne fuffenb).

Dich muß ich echten.

land, (Paufer), et les est la sécreté de l'

36 bin jest Dein Schuldner,

Tena Gie gebaue neuethall Gelein entimmen.

Das ift des Hetziogs Stimme! Gweser Gott! Bobin verberg' ich mich? Wir find verloren, Benn mich der Herzog hier erblickt!

Er fount!

Berbirg Dich bort in dem geheimen Gang, Mein Better wird ihn heut' nicht mehr betreten.

Siebente Scene.

Der herzog Carl reint ein birch bie Mitte mit Crevergent, Canintin Durward, Hanrvaddin Mogrebin und febr bleften burgunbifden Wittern und Ariegern.

Carl.

Berzeiht, daß ich in dieser frühen Stunde Die Ruhe meines Gastes stören muß. Der Mann kam nach Peronnel ein Abgesendter Des Wilheim de la Mark! fo neunt er sich!

Doch nur in König Ludwigs Gegenwart Bill er die Worte seines herrn vertieben. Bir haben and benn Gotten beigebrack par orrom anti Der uns nine meifelhafte Annbe gabien nach adali ar Bielleicht erkennt er biefen Abge fandten; Denn Crevecoeur möchte, sich beinah' entfinnen, Daß er bei Lüttich, wo'er Jenen fand, Anch biefes Schurten brannen Antlinesiable aus in and

# Sayrraddin.

, 1. . . . .

Und will ich meinen Ramen benn verschweigen? 36 bin ber Bappentonig be fa Mart's, Der afritan'fie Toufel Bayrradbin! Mich schützt die Heroldsjacke, die ich trage! Sie ift ein Rarrentleit, wie jebes and're, Das je auf eines Menschen Rippe tam! Carl von Burgund! und Graf von Flandern? Du Saft Dich erfrecht, ben Ronig ber Frangofen Gefänglich einzuzieh'n in biefem Schloß. Lubwig von Frankreich ift ber treu'fte Freund Und Bund'sgenoffe Bilbelm be la Mart's! Giebs Duribm Kreiheit nicht in dieser Stund, Soll — eher Dir die Sonne wiedete scheindurn Chait Die alte Stadt Peronne in Riammen : ftelen! Der de la Mart tommt an mit einer Macht, Die nun bie Deine vierfach überwiegt! Dein heer ift noch entfernt, bas wiffen wir, Und eh' fich's zeigen tann in biefer Wegend, an ich uich Soll biefe Stadt ein Afchenhaufen sein, and beneit in Zieht nicht in Freiheit Ludwig durch ihr Thorl

Carl (jum König) pagose at man do ?

Baft Du's gehint to a name annit armae aig en mier

#### Bauginenin.

and Carl

Logino ico mai **fiallecerzadia** (Callectura de Carallece)

Bon mir, bem Ronig ber Frangofen, bin! Ich habe Richts gemein mit Demem Beiten ! middl & Doch freut es mich, baß er hier felbft erschefitt; at mir. Denn jest kant ich beweisen meinem Better, a nam E Bie ungegeniedel ftets sein Argwohn war! war in ber auf Nehm' ich bes be la Mart's Erbieten angelle bill and So wird Carl von Burgund nun mein Gefang'wer! (Augemeine Bewegung.) Commence of Juli or inmontals noT

Carl. Ch' das geschieht! —

and a figure and 3 opt bit Rönig. ist bis geen finget and

Doch, ba ich zeigen will, Daß ich ben Frieden, die Berfohnung suche, So — geb' ber Bergog mir mein Schwert gurud, Und an ber Spipe ber burgund'schen Truppen ได้ขึ้นสะ แบบได้ Bieb' ich perfonlich gegen de la Mart. ាក់ និង និងស្រាស់ 🛴 (Erftaunen.)

Dein Anblick wird bien Drobenback zerftreuen. Und ba ber Räuber das Gerücht verbreitet, Daß er im Gold von Ronig Ludwig fechte, Birb er als Lugner fteben vor ben Seinen.

Credeteenr

matigue : serfrent; burdfaus offne Gronie).

Ein ehrenvolleri **Borfchlag:** villes anames ascheind wart

#### Sauriniilin.

Ber plump sich mischainel-schied ber Könige!

Es scheint, der himmel hat es fest beschlossen: Ihr sollt nicht langer weilen in Peronne, D'rum nehmen wir nun Euern Borschlag an Und zieh'n vereint dem de la Mark entgegen. Wir handeln so, nicht weil Gefahr uns droht, Denn mit fünshundert eisenschweren Streitern Rehm' ich's auf mich, die Räuber zu zerstren'n. Wir thun's, weil wir des himmels hohen Wink Und Euer königliches Wort verehren; Dem die semal die That nicht widerspricht. Doch müßt Ihr auch nach Lüttich uns geleiten, Denn sest beschlossen ist's! Ich streue Salz Auf jenen Plat, wo dies Gomorrha steht.

## Ronig.

or i sur doi

3ch ziehe mit Dir in bie Rieberlande. Mein Anblick bampfe ber Emporung Glut, Die man erregt, auf meinen Namen fund'genb!

## Saprraddin.

Sich hilft er burch! bie Freunde läßt er fecken.

Was wird mit mir?

## 78**5454**73

Werft alsogleich den Schurken Bom höchsten Thurme dieser Stadt hetabenderden file

foll bem be la Maybienschiffliegen ) sein zerschmetterked Gebein verländerall in ide ide id e gnabig wir bie Botschaft aufgenommen. Boldaten greifen rafch ben Mantraddin und entreißen ihm bie Budfe, bie er tragt, fie auf ben Boben werfenb.)

## of **Hancraddin.** The control of the

i!! Maitre Pierre!! bilf Deinem Freund beraus.

## Milita.

er ift ber Maitre Pierre? 3ch tenn' ibn nicht! Hanrraddin.

h werbe — ein Gespenst — auf's Blut Dich quälen, enn meine Seele beffer fliegen tann, 8 diefer Rörper!! . ما المارة الانتقاب ا

(Er wirb fortgefdleppt.) Carl.

Um gewiß zu fein, if Bourbon beut' noch einen Racher finbe, art' ich bie Rampfer burch ben iconften Preis, m jemals ein Burgunder nachgeftrebt. e Flucht ber Gräfin Evelina Crov d Frankreich und nach Lüttich war bas Beichen Bourbons graufenhaftem Untergang. : hat geweigert fich; nach unferm Billen 200 in ... n Campobaffo ale Gemagl Bu grugen; n foll fie Jenem reichen ihre Sand, r mir ben Ropf bes schwarzen Cbers bringt. wird jum Grafen Crop von mir erhoben, ir's ber Gemeinste ber burgund'ichen Rrieger.

negenbu**lkaintin**asiffe al oo mes No

nonmensen Garl.

albeten

Doch nicht für Dich, der Du bie Ursach' bift, Daß bie Basallin unsenn Bellen tropt, Zu der Du frech das Auge haft erhoben,

## Chintie.

make mill history

#### Carl.

Crevecoeur! laß zwei erprobte Manner hier, Die unterbeg ben Schotten ftreng bewachen.

## König

(beimlich gu Muintin , welcher auffahren will).

Laf Deinen König und ben himmel walten!
(We Gurmglode ervont. Ein Arteger tommt.)

## Arieger (melbenb).

Als wir ben Fremben fturzien von bem Thurm, Sab'n wir schon Dorfer brennen ringsumber, Der schwarze Eber rudet auf Peronne,

## Carl. "Carl.

Er hat nicht uni re Antwort abgewartet, Bir bringen fie ihm felbft.

English to (Gr thill conformation.) - and the soft soft of

## Erpeinfeiger.

Bereit, mir beite and hand hand befeben.

(Er winte dem Ser308 und gritt rois ihm gang in den Borgrund.)
Bir haben einen unifchabbaren Freund, in rint troodrock in deffen Biefen Biefes ift gelegen.

An bessen Wohlsein Bieles ist gelegen? an ihm 1990 Divier le Dailn neunt sich der Gute. And beid Inil Last ihn bewachen, bis der Kampf geendetzil and all Dann aber werde er voransgeschickt an das raises Inil Rit einem stürlen, sicheren Geleit; in anderer und Inil Kammt unserm Generalprososien Tristun, and der ras, die Tomigliche Schloß Plessis les tours; am dies Inil

Dort mög' er wohlgepflegt und wohlverwahrt,

llub in Sanct Martin's ganz befonder'ın Schutze — Lite anfice hald'go ferbe Rücklehribeton. Non in onlik

e.vogslal**Earl.** - <u>1116</u>01 och 100 och

Ommeg fest' wenn 🚬

Es foll gescheh'n.

Ertinenstör bister.

Der Mitte meine Reimelle ginde gebren!

Bur Driftamme bienen ben Burgunbern!!

Alle geben ab anfer 3mei Ariegern ameide mit gezogenen Schwertern fich an die Share fielten, um Gunitin ju bewachen.)

Quintin (in Bergweiflung).

Sie zieh'n hinaus! es öffnen flip! Mikkbore! Driedilikaemijakzig! reicheb mir eiku Giswert, araw darfe Ihr wisteinemichezanasramfedam, Spieled fuhtlichengeit!

## Erad Milleger.

Bir wiffen , will bee's Dergia uns befoblen.

ruger bies mie der gebeiter gefen bie bei bei bei

Bersperrt mir nicht ben Beg gur Seligfeit, nache eiser Sonft wag' ich einen Tobestampf mit Enche until it Und biefe Arme follen Schwertex feiff T ... Tilet Die Eure ftablbewehrte Fauft entwaffnen! .... ne me Und diefer Leib ein Fele, ber niederstürzt Und Euch zerschmetternd in ber Racht begräbt! 3hr Beil'gen Gattes! boret meine Borte Und helft mir fprengen biefe eb'rne Pforte! Bengt nie ? (Er will fich unbewoffnet, wie er ift, mit grhobenen Armen auf bie Di fturgen , ba gewahrt er bas Feuergewehr Santraddin's, welches ==

auf ber fiche Liegti und fast es fanell.) a chie e. Tini. ... m o. r Bas feb' ich ? Da! ber himmel fchenft mit Biffen!

(Er zielt auf Die Arieger.)

hinweg jest! wenn 3hr Ener Leben liebt!!

Erfer Arieger.

Du tannft nur Ginen treffenig frege gu, Der Undre wird Dir boch ben Ausgang webren!

(In biefem Augenblide tritt Evelina mit hernbgelaffenem Chleier aus Deffantig Banch (.edenbe.)

> 311 Ether Relegel.

Beb' uns!! bort fommt bie Frau vom Berbertethurn ..... (Beibe entflutiteteitt (3)

lene Coeling tim englatejeridennung n'drie am Frei warb, bir Babnato-inboch Du Im biffin maffenbe Bergweifelster bort ich amasi iber derzog fomich kann i nitnickt Dold ift mein!

(ber bad Ghotift fined whitefidet hat).

uffenlost deitelt Du nicht bies Gelcon enid die ummert meine Geligfeit in ihm!

(Er umfolingt Cvelina in höchfter Glut.)

Evelina! bete für ben Freund,
gen himmeb weck Demer (Mabe!
oohnt der Mächtige, der und vereint
ausenvollsten Kampf der Elemente!
jen, wer den schönen Preis mir raubt!
sich der Sonne Strablen wieder grüßen,
liegt bes ihwarzen Gbert blutend Paupt,
ich, Westerundes Leiche Dir zu Füßen!!

iffile porteiller in bei Genemer Confernter Schlachtfarm, Die Rothe nes großen ber Branbes fommert burd bas Gitteffenfter Perein.)

Eveling.

ត្រូវ នេះ នេះ នេះ និ

en nicht beten! es hat Tobesangst ist und rifig auf die Bruft gelügert. 1966 ehe ich am off nen Grabesrande; wüthet bonnerub: 1868 Mermine die Schlacht!! röthet sich die Stadt vom nahen Brande ire stillen Schlafer sind, erwacht mit meilen mehr in diesen Dallen aber mußig der Entscheidung sein!

3.3 bis (Hepper Doc 22kk meighbenschließen neighbe is) Den fallbenetibligung sehnner ginsch beschießen ist Und mit ihn in den Reneum unterken ist den

(Sie nimmt ihn auf.)

nitnicht Dolch ift mein!!

fifig bod emperkreitenb).

3d bin nicht bülflos, seit ich diesen habe Freibeit ichaffen in bem Frabellunisch) Er tann mit

> n, Evelina! bete für den Arcund Lad**NemmitE Goeins**ammi& nogog o nt von Gelbiele vos biedem tr Sota offeto. D vos fannis Boele und ben i

ไรรทรกรร 3m hintergrunde ein brennendes Dorf, moburch bie gange Bijbne beff erlei wirb. Bon Bergnne berüber ertont bas fortmahrenbe Behent ber, St gloden. Gine burgundifche Abtheilung wird ponge gween überlegenen Sawarm ber de in Marbifmen Shaa gurudgebrangt. hierauf erfcheinen Sudwig XI. und bergog Gi fechtend an ber Spipe einer zweiten burgundifchen Abtheilu Ronig Sudwig ftimmt felbft bas Golachtgefdrei "Frantreich Burgund" an. Die Schaaren de la Mark's meiden. Bubne wird leer und bas Gefter bettiert fich immer mehr. Um ben des Dorfes wird appa geftritten. + Rach einet Paufe griffeint iber der Ardennen im Sintergrundes in her santen Sont 1999 Si in ber linten einen großen Seuerhoond-non fin min die odoff T Usbilded dannerg**ende Minsk**opping todtürer noc

Be ift ber Konig V wo ber falfche König gradion nor Mit, biesem Fenerbrand ben ich bom Dacifit and a Der Rirche rift! will ich ben Konig fuchen unaf Treulos entflosen alle meine Schaaren ! III 17 1 in 3ch bin ber Litte tilf bem blut'gen Felb! 1151 Den falfcen dbitig mug top feben to pelent ichin

Und mit ihm in ben Flammen nitergeben!! con 1919 Chen nai magnin el Co

## Behnte Scene.

## Die Vorigen. Bergog Carl.

#### Carl.

ba! find' ich endlich ihn, ben Alle fuchen! bierher Dein Antlig, wilber Höllensohn!

#### De la Mark.

Bie ich ben Brand mit meinen Füßen lösche, BM ich vertisgen Deines Daseins Flamme! Du siehst nun den verrath'nen de sa Mart! Sein heer ist hin, es stoh nach allen Binden! hier stehet noch der Riese des Jahrhunderts, Mit taufend Männerleben in der Brust!! Ich bin mein heer! Romm' an, Carl von Burgund!

(Der Cher tampft fo wuthenb und mit fo ungeheurer Rraft, bag er bem Bergog helm und Schilb in Stude und bas Schwert aus ber Fauft folägt, bann faßt er ihn wuthichaumend an ber Bruft, fcmettert ihn gur Erbe und ichwingt bas Schwert über ihm.)

#### De la Mark.

Ernenne mich zum Herzog bieses Landes! Denn Du hast ausgeherrscht.



Schmachvoller Tob

Rach einem ruhmgefronten Leben.

#### De la Mark.

Stirb!!

Auffenberg's fammtl. Werte VIII.

(Mnintin ift fon etwas fruher erfchienen, auf ben Cher zielend. 3 Augenblide, wo biefer ben Tobesftreich auf ben Bergog fuhren will brudt er los.)

De la Mark (jufammenfturgenb).

Bober tam biefer Blig? boch nicht vom himmel?

Quintin (vorfturgent).

Bon meiner Sand!

De la Mark.

Ein Rnabe wirft mich nieder! (Er bricht in ein teuflisches Gelächter aus.)

Da liegt der Goliath!! Fluch biefer Welt! Sie wird beherrscht von Weibern und von Kindern, Die Stärke fliegt der alten Hölle zu!!

## Lette Scene.

Die Vorigen Der König. Evelina ohne ben Schleier. Alls burgundischen Ritter und Arieger.

Der Zag bricht an.

## Rönig.

Bas feh' ich? be la Mart in feinem Blut! hier ift ber Preis, es zeige fich ber Sieger!

#### Carl.

Dier fleht er! Bad'rer schott'fder Cbelmann! Du Retter meines Lebens! Iniee bin.
(Es geschiebt.)

#### De la Mark

(flett ben **Admig** und ruft mit dem letten Lebenshauche unter wilden Zudungen). Ludwig von Frankreich! fterbend fluch' ich Dir!
(Er flirbt.)

#### Carl

(ben Cuintin mit einem Schwerte berührenb, bas er von einem ber Geinigen nahm).

Steh' auf als Ritter, und als Graf von Croy, Der König wird befräft'gen diese That Und selbst den Preis in Deine Arme führen. Du sei'st den Edelsten des Bolkes gleich. Denn Herzog Carl weiß würdig zu belohnen.

### König (Quintin und Evelina vereinenb).

Bir banken biesem eblen Paare viel. Ja mehr, als noch bekannt ist vor der Welk. So nehmt denn Frankreichs wärmsten Segen hin! Und möge es der holden Braut gefallen, Als Herrin einzuzieh'n in Charleville, Das wir für sie zur Mitgist auserkoren.

(Die Sonne fleigt hinter ben rauchenben Trummern bes Dorfes empor.)

#### Quintin.

Dell, wie die Morgensonne, glanzt mein Gluck. Ach, Evelina! tomm' an diese Bruft.

#### Evelina.

Bur Friedenswohnung nach bem herben Sturm. (In feinen Armen.)

Jest bin ich felig.

Ronig

(tritt mit bem Bante in ben Borgrund, etwas feitwarte).

Bleibet, was Ihr war't, Berschwiegen! treu! und saget niemals laut, Bie viel Euch Ludwig in Peronne verdankte! Dann habt Ihr einen Freund auf Frankreichs Thron.

(Mit flotzem Selbstdewußtsein und hoher Fronie, halb für sich.) Nie wird in solchen Stürmen unterliegen, Wer ganz die Wenschheit kennt und ihren Sinn, Es muß der Geist die rohe Kraft besiegen, Und die Bernunft bleibt Erdenkönigin.

(Er wenbet fich ruhig lächelnd gum Bergog.)

#### Earl.

Und nun! brecht auf!! Wir zieh'n — zu Bourbon's Gruft! Ihr Alle seid uns dort willsomm'ne Gäste. Der Geist der Rache! des Berderbens ruft — Und Lüttichs Brand — strahlt zum — Bersöhnungsfeste.

(Er reicht bem **Rönig** bie Sant.)

Unter friegerifder Mufit faut ber Borbang.

## Das böse Haus.

Shauspiel in fünf Aufzügen.

## Personen.

Ludwig der Gilfte, Ronig von Franfreich.

Graf Anmar von Voitiers, Sire zu St. Ballier.

Maria, feine Gemahlin.

Infon von Monthagon, Rammerberr.

Maitre Cornelins, Schabmeifter.

Georges, ein junger Ebelmann.

Criftan l'Bermite, Generalprofos von Franfreich.

Olivier le Daim, genannt ber Teufel, ehemaliger Barbier bes Ronigs.

Conctier, Leibargt.

Sulanna, Schwefter bes Maitre Cornelins.

Connugham, Befehlshaber ber ichottifden Leibmache.

Diener, Bolt, Pagen, Tangerinnen als Nymphen ber Loire. Ein Rattenfänger.

Beit ber Sanblung: 1483.

Drt: Toure und bas fonigliche Schlog Plessis les tours.

## Erster Aufzug.

Duntle Seitenhalle in ber Rathebrale von Tours. Man bort bie letten Orgeltone und ben Gefang bes eben qu Ende gehenden Gottesbienftes. Gleich barauf entfleht ein großes Gebrange in ber halle, burch welche bie Menge wogt. Es verliert fich nach und nach.

## Erfte Scene.

Georges tommt von ber Seite, Maria ftubenb.

#### Maria.

Ich kann nicht mehr — es töbtet mich die Angst! Welch' unbedachten Schritt habt Ihr gewagt! Mich fortzureißen im Gedränge von Der Seite meines Gatten! — Rennt Ihr ihn? Wir sind verloren!

## Georges.

"Libera nos a malo!" Das habe ich gebetet in bem Tempel, Der Zeuge unsrer ersten Blicke war. Ich werde Dich, mein höchstes Glück, erringen: Die heil'ge Jungfrau wird uns gnädig sein! — Ich riß Dich fort von Deines Gatten Seite, Um in ein fernes Reich mit Dir zu stieh'n. Zwei andalusische Rosse harren außen, Sie führen uns in's schone Wunderland,

Wo über'm Thron ber jungen Liebe sich Ein immer klarer Freudenhimmel wölbt. Siehst Du der Freiheit langersehntes Bild, Es winkt uns zur Bereinung mit der Palme. Laß uns nicht länger schweigend mehr verzagen. Klar bricht des Glückes gold'ner Strahl herein. Wir müssen Alles für die Liebe wagen, Der Abendstern soll uns're Sonne sein!

#### Maria.

Du weißt nicht Alles, Unglückseiger! Für mich giebt's kein Afyl auf dieser Erde. Sind — das nicht — Tritte, — die sich nahen?

## Georges.

Nein!

Der alte Drache wird im Borhof toben, Indeß ein Heiligthum die Liebe schirmt. Berschweig' mir Richts!

## Maria.

Ich barf nicht reben, Georges! Boll Schauer würdest Du bem Arm entstieh'n, Wollt' ich ben Schleier vom Geheimniß zieh'n. Ich barf Dir folgen nicht in's fremde Land; Denn überall erreicht mich Ludwigs Hand.

## Georges.

Man sagt, sein Taschenmesser sei so lang, Als Satan's Arm — und bennoch hab' ich Muth, Dich zu befreien aus bes Ogers Klauen

#### Maria.

Auf biefem Beg' erreichst Du Nichts; ich muß Jurud in's haus ber Qual. Saint Ballier Bird rasen, mich mißhandeln — boch — ich muß Jurud.

(Sie fleht fragend an ihm empor.)

Bift Du auch gang entflammt vom Triebe, Das Leben einzusepen für bie Liebe ?

#### Georges

(auf ein Dabonnabilb zeigenb).

3ch schwor' es Dir bei'm Bild ber Jungfrau gu!

#### Maria.

Bohlan! so geh' — zum König! Schwer gelangt In dieser Zeit die Wahrheit an sein Ohr. Was mit Empörung sich die Stadt erzählt, Wird von dem Günstling ihm geheim gehalten. Sag', daß kein Plagegeist der tiefsten Hölle Dem Gatten der Maria sich vergleicht, Die Ludwig einst in seine Nähe zog, Um sie an einen Henker zu verhandeln. Durch sesse Mauern dringt mein Angstgeschrei Nicht zu dem Mächtigen; ich bin von ihm Und von der ganzen weiten Belt verlassen! Mein Beicht'ger selbst entheiligt seine Würde, Ist stolz, Saint Ballier's — Spion zu sein. D Georges! ich trage eine schwere Bürde! Und unverdient ist meine herbe Pein.

Georges.

34 will fie enben.

#### Maria.

Eile nach Plessis Les tours und fordere Gehör bei'm König. Ihm sage, daß mein Gatte mich mißhandelt, Wie die gemeinste Missethäterin, Mich an den Haaren durch die Gänge schleppt; Daß er, um jeden Widerstand zu tilgen, Mit scharfen Messern mir die Abern öffnet, Bis ich erschöpft zu seinen Küßen liege.

#### Georges (entfest).

Gerechter Gott!

(Die hand zum Schwur erhebend.) Dies unerhörte Leiden Fall' schrecklich auf des Henkers Haupt zurück.

Maria.

Nun eile! -

## Georges.

Ju dem König dringt seit Jahren Kein Mann, der Wahrheit auf der Zunge trägt. Bersteinert hat das Alter den Eyrannen Und enger zieht er seinen dunkeln Kreis, Bon Krankheit hingebeugt — von Todessurcht Gefoltert. Ich gelange nicht vor ihn. Der erste Falkenmeister nennt mich Nessen Und dennoch ward der Zutritt mir verweigert, Als ich in Sachen meiner alten Mutter Gehör bei'm König Ludwig mir erbat. Du kannst Dich nicht zu rascher Flucht entschließen;

So muß ein and'rer Plan Dein Retter sein. Bor Allem ist es nöthig, daß ich stets In Deiner Nähe weile, daß ich Dich Allnächtlich spreche, wenn der Drache schläft. Ich dent' er soll einmal so tief entschlafen, Daß ihn die Morgensonne nicht mehr weckt.

7

#### Maria (voll Schauer.)

Du willst ihn — morben! meinen Gatten morben, Den Mann, burch Prieftersegen mir getraut?

#### Georges (ablentenb).

Denk' nicht an's Schrecklichste. Rur Dich bewachen, Dir nahe sein in Stunden der Gesahr.
Das will ich — jeder günst'ge Augenblick 3ft doppelt werthvoll, wenn wir engvereint 3n's nachtverhüllte Reich der Zukunft schreiten. Hör' nun den andern Plan, weil Dich der erste Zurückgeschreckt. Wir seh'n uns heute Nacht.

#### Maria.

Wie ist das möglich? — Reine Staatsgefang'ne Ift mehr von festem Mauerwerk umschlossen, Als Deine unglückselige Maria.

## Georges.

Wir feh'n uns boch! Ich gehe alfobald Zur Wohnung bes Cornelius. Ich melbe Als Lehrling mich —

(Maria erfoniet beftig.)
und ein Empfehlungofdreiben

Das mir ein lift'ger Freund verschafft, wird mir Den Eintritt forbern in bas feste haus.

#### Maria.

#### D himmel!

#### Georges.

Es grenzt an das Eurige, Und Stricke giebt es, wenn auch nicht für Schurken, Doch für die Leiter, die den Kühnen trägt. — Erst unter'm Dache des Cornelius, Und ich bin sicher, täglich Dich zu sehen.

#### Maria.

Wenn Du mich liebest, gehe nicht zu ihm. Du weißt, baß alle seine Lehrlinge — Bier an ber Zahl — bas Hochgericht betraten.

## Georges.

Sie gingen ihrem Meifter nur voran.

#### Maria.

Und doch, sagt man, daß sie unschuldig starben. Die Furcht allein vor König Ludwigs Jorn Berhinderte das Bolk von Tours am Sturme Auf jenes Haus, das man das bose nennt Und wo geheimnisvolle Kräfte wohnen. Mein Gatte selbst erbebt, so oft er von Der alten Schwester des Cornelius spricht; Sie hat Gemeinschaft mit den falschen Geistern, Die unter uns in schwarzen Tiefen ruhen. Sie hat verzichtet auf das ew'ge Heil; Dem Erbseind ihre Seele hingegeben.

Birf auch ben Blick auf's Leben ihres Brubers: Behaft von Carl dem Rühnen, tam er an, Ind ward als Freund von Ludwig aufgenommen. Bas hat ben reichsten Mann von Gent bewogen. Sich unserem Monarchen zu vertrauen? -Doch nicht ber Abelsbrief, ben man ihm ichenfte? Im Kloster schon bort' ich von ihm erzählen: — Bon seinem Reichthum - seinen finftern Planen -Bon all' ben feltenen Erfindungen, Die großen Schäße sicher zu bewahren. Ind wer beweinte nicht die armen Opfer, Die in des Triftan's Mörderhände fielen ? Als Lehrlinge nahm sie Cornelius auf: Da wurde viermal ihm der Schat beraubt; Auf jeden Diebstahl tam ein Menschenleben, Ind, unter'm Zornfluch bes ergrimmten Ronigs, Bard ber verdächt'ge Lehrling aufgefnüpft. findet Reinen mehr, ber in fein Saus Den Eintritt wage. Man befreuzigt fich for seiner wohlverwahrten Eisenpforte. u gingst vorbei am Genter — ist bie Losung ür jedes Unheil, seit es ruchbar ward, daß gräßlich ihn — ber bose Blick befallen. dar' Ludwig nicht, man fcblöffe biefen Mann on ber Gemeinschaft aller Chriften aus. Benn Du mich liebest, gehe nicht zu ihm!

## Georges (entschlossen).

Bie dem auch sei, ich gehe, Dich zu retten, och biesen Abend wag' ich den Besuch; m reinen Werke haftet nie der Fluch.

#### Maria (umfebenb).

Berbirg Dich, Georges! Siehst Du die Fackeln dort? — Mein Gatte naht mit vielen seiner Diener.

(Man bort St. Vallier's Stimme.)

hierher, Poitiers! hierher, Ihr Diener Saint Ballier's!

#### Georges.

Bergiß nicht: heute Nacht!
(Er eilt fort.)

## 3weite Scene.

Maria gest ihrem Gemahl entgegen. Graf St. Vallier tommt, ein beiahrter, hablider Mann, etwas berwachfen, reich gefleibet, mit bem Rreuge von St. Michael. Ihn begleiten fadeltragenbe Diener.

#### Maria.

Ihr seid es, mein Gemahl? Gelobt sei Gott! Ich suchte Euch, voll peinlicher Beklemmung, Im ganzen Tempel.

St. Vallier (barfc).

Run, ba habt 3hr mich. (Sie icarf betrachtenb.)

Wie tamt Ihr von ber Seite Euers herrn?

#### Maria.

3m fturmischen Gebrang' ward ich von Euch binweggeriffen.

#### St. Wallier.

Bliebt Ihr einsam hier ?

#### Maria.

Allein war ich mit meinem Gott.

St. Wallier.

Erbaulich! Es steht in Flammen Euer Angesicht. Ihr bebt — und die Madonna-Augen strahlen!

Maria.

Die Wonne, wieber Euch zu feb'n -!

St. Vallier.

Noch beffer! Datt' ich den Wuchs des heil'gen Michael, Ich glaubt' es eber.

(Söhnifd.)

Jest, Madame! nach Hause! Und hütet Euch! Wenn wieder ein Gedräng' Uns trennt — ich nehm' es nicht so zärtlich hin. Bei Gott! wär's heut' nicht Allerheil'gentag:

(seine langen, hageren Finger vorstreckenb.)

Ihr folltet eines Handchens Schwere fühlen, Das niemals zu ben schönen sich gezählt. Boran, Leuchtwürmer! — Euern Arm, Madonna!

(Alle geben ab.)

## Dritte Scene.

3immer bei Maitre Cornelius au ebener Erbe, mit gelbem !
tapeziert, auf bem man feltsame schwarze Arabesten erblickt. Die Fe
find ftart vergittert. In ber Mitte ein alter brauner Tisch mit gewund
Füßen, auf ihm ein Baffertrug, ein Salzsaß und ein hölzerner E.
auf bem burre, kleine Brobschnittchen liegen. Bur Seite ein hoher Sch
mit Schriften und einer Goldwage. An ber Band hangen mehrere Fe
gewehre. Der Mond scheint hell herein. Aus einem Seitenzimmer
Maitre Cornelius. Man bemerkt eine bunkle Gluth in se
rothberanderten Augen.

NB. Es wird hier im Augemeinen bemertt, bas Reiner, ber im Berl bes Studes mit igm fpricht, ihm gerabe in bie Augen fleht.

#### Cornelius.

's ift Zeit zum Abendessen. Spute Dich!
(Er geht herein und prüft Fenster und Thüren, de sie in gutem Zustande sie Ein großer Jammer mit dem alten Weib!
Das gute Thier wird kindisch. Lebte nur Ihr Mann noch — wär' ich diese Bürde los.

(Er seufzt.)

Den ganzen Tag bin ich im schweren Dienst,
Und keine Ruhe — keine Aushülf'! — Oh! —
Der Tod wird bald das Fegfeu'rleben enden.
Fünf Millionen Livres — hin! hin! hin! —
Wohin?!! — Nimm mich zu dir, o großer Gott!
Sonst muß ich Hunger — leiden in dem Alter! —
Berslucht! dreimal verslucht der böse Tag,
Als dieses Königs falscher Blick mich lockte.
Da leb' ich in dem dunkeln Zauberhaus,
Und unsichtbare Geisterhände tragen
Die sau'rerword'ne Habe mir dahin!
Geht das noch länger so — muß ich — verhungern!

Juwelen von vier Millionen Beth Und Kistchen voll von strahlenden Dublonen -Dabin! babin! - Bas hab' ich von ben Schuften, Die ber Profos von Frankreich aufgeknüpft? Bas sind vier folch' armsel'ge Bettlerleben, Ses' ich funf Millionen Livres b'ran! "Unschuldig fterben wir!" - fo fchrieen Alle. Man nennt in Tours mein Haus: — "das bofe Haus" -Und fagt, bag bie Gespenfter ber Erhenften Den letten Diebstahl rachevoll verübt. (Dumpf.)

Es war auch meiner Schwester Sohn barunter, Der ftille Beinrich; ihm hab' ich getraut Bie Reinem, - bod bestahl er meinen Schat! -

## Nierte Scene.

Sufanna fommt von ber Seite rechts. Sie ift grau und fehr armlich Belleibet. Muf einem hölzernen Teller tragt fie ein gefottenes Gi und in ber band eine bufter brennende Lampe; fie fest Mues auf ben Tifch.

Cornelius (blast bas Licht aus).

Bozn bas üpp'ge Licht? wir haben Mondschein.

Sulanua (farrt gegen ben himmel).

Ber oben mär'! wer oben war'! — 's ist falt: Giebt's feine Beigung biefen Abend?

(Sie zeigt auf bas feuerlofe Ramin.)

Cornelius.

Mein !

Auffenberg's fämmtl. Werke VIII.

#### Sufenna (wehmathig).

Am Allerheil'gentag — tein fleines Feu'rchen?
Cornelius.

Das fehlte noch! Ich will kein Feuer feben. Wie leicht entsteht Gefahr aus folchem Lurus. Wird es zu kalt, so schläpfen wir in Pelze, Dann rühret uns kein Schlagsluß am Kamin. Komm zum Souper — Susanna!

(Beide feben fich an ben Tifch; Cornelius gieht ein fleines Meffer vor und ichneibet bas Oberfte vom Et weg, welches er in ein hölzernes Becherchen ftellte.)

Susanna

(auf bas Abgefdnittene zeigenb - gierig).

Beut' ift's an mir.

#### Cornelins.

Da — nimm's — Du alte Wölfin.

(Deide tanden nun abwechselnd die Brobschnitten in bas Ei und verzehren fie, wobei vorzüglich Susanna Zeichen bes hungers gewahren läßt.)

Cornelius (nach einer Paufe).

Wenn wir nur wieder einen Lehrling hatten!

## Zusanna.

's fommt feiner mehrl

(Paufe.)

Du guter, filler heinrich! (Gie weint.)

Cornelius (ale ob er ihn vor fid) hangen fabe).

Sadt ihm die Angen aus, hungrige Raben!

Er ward zum Dieb au seiner Mutter und an feinem zweiten Bater.

(Paufe.)

#### Zusanna.

Bis auf Weihnacht Will ich Dir sagen, ob er schuldig starb. Die alte Ernde will mir Auskunft geben, Und jenen großen Zauberspiegel rüsten, In dem Bergangenes und Künst'ges ruht. Nur, sagt sie, muss ich harren auf die Nacht, Da Zesus Christus, unser herr, erschienen.

## Cornelius (unruhig).

Berdammtes Hexenpack!

#### Busanna.

D schilt mich nicht! Ich habe ohnedies so viel zu leiden. Doch — wenn — der ftille Heinrich schuldlos ftarb, Wird es nicht auch Dein Baterherz erfreuen?

Cornelins (fcauernb).

Erfreuen ?

#### Zusanna.

Run — ich bent', es ift boch gut, Benn er im himmel wohnt, bei Gottes Engeln.

#### Cornelius.

Die bose Trude wird Dich Andlich machen. 3ch seh' es ungern, daß On zu ihr schleichst - An manchem Abend; bleibe fein zu hans, Und leiste Hülfe Deinem alten Bruder. Kein neuer Lehrling ist zu sinden mehr, Da muß ich Alles selbst thun: — öffnen, schließen, Nachzählen, rechnen, alle Bücher führen Für eig'nes und für anvertrautes Gut; Muß stets vor einem neuen Diebstahl zittern. Wenn's wahr ist, daß —

(Ce mirb geläutet.)

horch! — ein Besuch — so spat?

Wer tann bas fein?

Sufanna (convulfivifch zitternb).

Der stille Heinrich läutet!

Cornelius.

Schweig, Alt⊏

(Er nimmt ein Gewehr von ber Band und nahert fich einem Fenfter.)

Wer da?

Georges (außen).

Ein Freund, gesandt von Ofterlint, 3u Brügge.

Cornelins.

Was begehret Ihr von uns?

Georges.

Den Gintritt.

Cornelins.

Euern Ramen?

Georges.

Philipp Goulenoire.

#### Cornelius.

## Empfehlungebriefe ?

## Georges.

Einen guten, gult'gen.

#### Cornelins

(öffnet einen Meinen Schieber neben bem genfter).

Gebt ihn herein! — Susanna — Licht!

(Gie macht Licht. Er lief't ben Brief bei!m gampenfcein.)

Sehr gut! Sch hoffe, einen Fund zu thun. Der liebe Gott Mercurius fendet mir Roch eine Stüge in dem hohen Alter.

(zu Zusanna.)

Da nimm bie Schluffel; führ' ben Mann herein!
(Er ichielt nochmals hinaus.)

Es ift nur Giner — fein Berrath gu fürchten.

## (Zulanna 8chr)

## Cornelius.

So viel ich feben kann bei'm Schein bes Mondes, Hat er ein sehr entschloffenes Gesicht. Die Stirn' ift offen — frei der Blick, kein Falsch In Ange.

Hi! so wagt es bennoch Einer! Bie wird die respectable Stadt sich ärgern. — Es richtet der gesunkene Credit Sich wieder fröhlich auf die gold'nen Beine. Da hieß es: — "Riemand geht mehr zu dem Alten, "Und wenn er jährlich tausend Thaler bietet."

Ventre Mahom! \*) Sie haben sich verrechnet, Die Leim- und Seisensieder. Ha, ha, ha! Ein schmucker Bogel stiegt in e ftarte Garn, Und der erprobte Jäger ist zufrieden.

(Er geht munter umber, ein altes Lieb fummenb.)

## Fünfte Scene.

Sufauna führt ben Georges berein und giebt ihrem Bruber ben Goluffel wieber.

Cornelius.

If Alles wieder gut verriegelt?

Znsauna.

Jas

## Cornelius.

Der Brief klingt rein. Jest zeigt mir Eu're Sanbe. (Insana bolt die Lampe. Cornelius besieht bei ihrem Schein banbe Georges, murmelnb:)

Sie find beinahe beffer, als der Brief. (Lant.)

Ihr werbet fteinalt.

<sup>\*)</sup> Somnt bee Konige.

#### Infantes (bei Beite).

Aelter, als ber Heinrich ?!

#### Cornelius

(geht umber - baun bleibt er bart bor Georges fieben, ibn mit ben Bliden burdbohrenb - baric.)

Ropf in bie Sob'! Seht mir gerad' in's Auge! Georges.

Das tann ich nicht, verehrter herr und Meister! Cornelius.

Warum nicht? He?

Georges.

Das wißt Ihr selbst am besten.

Cornelius (mit finfterm Stolge).

Beiß ich's - (Paul

Wie alt?

Ctorges.

Bis Jänner breiundzwanzig. (Paufe.)

Carnelius.

Bie geben bie Bechinen von Benedig?

Georges.

Drei Quart ju Brugge, herr, und Eins ju Gent.

#### Cornelius.

Das Schelbefrachtgeld?

Georges.

3m Parifer Mangfuß,

40

Drei Sons.

(Paufe.)

Cornelius.

Giebt es in Gent viel Neuigkeiten ?

Georges.

Es zeigte fich ein fcredlicher Bant'rott. Der Bruber Lieven Berbes ift gefallen.

Cornelius.

Bann wird er wieder auffteh'n ?

Georges.

Man weiß, er schaffte heimlich viel bei Seite.

Cornelius. .

Der wach're Mann! — Ich hab' Nichts bei ihm flehen, Und bennoch freut mich's.

Georges.

Evles Mitgefühl!

Cormelius.

Geht viel babei verloren ?

#### Georges.

Es wird um Behn — für's hundert abgerechnet.

#### Cornelins.

Der Phonix! Gil ei! ei! Ventre Mahom! Sabt 3hr ju Racht gespeist?

#### Georges.

Ja, ebler Meister.

#### Cornelius.

Den Namen Goulenoire habt Ihr nicht geftohlen, Denn schwerlich ist ber Schweif bes Satans schwärzer Als Ener Schnurrbart und dies wilbe Haar. Rommt morgen wieder und wir werden sehen — Es ist schon lang', daß mir ein Lehrling fehlt, Im großen Pein der abgelebten hände.

## Georges.

Bei'm heil'gen Georges! Ich glanbe gar, Ihr wollt, Der neue Lehrling foll im Freien schlafen. Ich bin Flamander — fenne Niemand hier, Und hoffte auf ein gutes Bett bei Euch.

#### Cornelius

fichlägt bie Banbe aber bem Ropfe gufammen).

Ein gutes Bett! - nun, wie man's nimmt. (3u Sufanna.)

He! he!

Der neue Lehrling geht fehr rafc ju Berte;

Doch — das gefällt mir. — "Ein gewagtes Wort; "Ein gut Gewiffen", sagt ber Rattenjäger.") — So sei es denn! — ich nehm' ihn heut' noch auf.

(Er fahrt jufammen.)

Cbut! -

(Er und Sufattes laufden. Man bort außen Tritte naben, und einige bumpfe Erommelfclage.)

Oh! vie Ronde von Plessis les tours. Ein Todtenmarsch ist heiterer als bie Musit.

(Bu Sufanng.)

Den Schlüffel zu bem Lehrlingszimmer.

(Sufanna will bas Licht nehmen.)

## Cornelius (erfdridt).

Bas? — ohne Licht willst Du uns lassen? Fort! Der liebe Mond hilft Dir den Schlüssel sinden.

## Zusanna.

Wer oben wär'!

(Sie geht gur Seite ab.)

## Cornelius.

Run, herr von Goulenoire! Wie benft Ihr Euer Brod Euch zu verdienen?

## Georges.

Ich habe wenig Geld, boch viel Berbindung, und kenne alle Handelswege, bie

<sup>\*)</sup> Ronig Ludwig.

Geraden, wie die krummen. Ihr gebt mir Auf jede Mart, die ich für Euch gewinne, Rur einen Son. Ihr follt zufrieden sein.

#### Cornelins.

Ein Sou! Ein Sou! Das ist ja graulich viel!
(Er rechnet heimlich.)

Indeß — wir wollen sehen.

(Sufanna fommt gurud.)

#### Cornelius

(nimmt ihr bie Schluffel ab, frbblid).

Rommt, Goulenoire!

(Er nimmt bie Lampe.)

Ihr mußt Euch in ber ersten Nacht behelfen. Sufanna! trag' die Kiffen und die Decke Hinauf! auch einen Krug mit frischem Waffer. Ihr trinkt doch keinen Wein?

# Georges.

Niemals, mein Meister.

#### Cornelius.

Das lob' ich mir; das giebt Euch leichtes Blut Und schweren Beutel.
(Singt beiset.)

Allons, mon ami! comptez et taisez!

(Beide gehen ab.)

#### Insanua.

So haben wir benn wieder einen Lehrling!

Der arme Junge! war' er minder froblich, Er wurde viel bem ftillen Beinrich gleichen. Bielleicht tritt nun ein guter Beift mit ihm In dieses bose haus.

(Paufe.)

Mich hungert fehr. Und - ju ber Trude foll ich nicht mehr geb'n, Die mir fo oft ein warmes Guppchen tochte. Ich schleiche doch zu ihr; o gang gewiß! 36 boffe, daß mein Beinrich fculblos ftarb. Dann will ich recht inbrunftig gu ihm fleben; Er foll Erlöfung mir bei Dem erwirfen, Der auch bie grauen haare hat gezählt.

(Man bort ben Cornelius oben rufen :)

Susanna, spute Dich!

#### Zusanna.

Ah — so! ich muß Das Armefunderbettlein wieder ruften. Es schliefen nach einander Bier darin! Jest schlafen fie noch tiefer. Armer Junge!

(Sie geht ab jur Seite rechte.)

(Der Borbang fällt.)

# Bweiter Auszug.

# Erfte Scene.

Racot.

Dobes dunftes 3immer bei'm Grafen St. Vallier. Alles zeigt die große Festigleit ber Bauart. In ber Mitte ein großes Ramin, ohne Feuer, bod mit allen Borrichtungen verseben. Man hort zur Seite lints, wo eine Thure ift, harfentone und die Stimme Maria's, die folgendes Lieb fingt 1

Schöner Strom, bein Silberspiegel Glanzt im lichten Mondesschein. Ueber die bereiften Hügel Stürmt ber Jäger wild herein.

hat ein armes Ach geschoffen; Seht die Bunde in der Bruft, Und das Blut, das er vergoffen, Bringt dem rohen Manne Luft.

Und er greift nach feinem Horne, Jubelnd fteigt er in ben Rahn; Seht, die Fee der Loire im Jorne, Reift ihn ab von feiner Bahn. Bohl tämpft er voll Muth und Feuer, Gönnt bem Arme keine Rub'; Doch balb beckt ber Nixenschleier Ihn mit seiner Beute zu.

(An einer herabgelaffenen fcmargen Stridfeiter flettert Georges im R. berunter. Er tritt vor und fieht fich um.)

## Georges.

Es ist gelungen! — Ihre Engelostimme Hat mich ben Weg bes Glücks geführt. Der Dracht Ift ausgestogen, ober — schläft.

(Sieht burd bas Schluffellod.)

Maria

Sist an der Harfe. D wie schön sie ist! Und so dahingeopfert! Ihren Duäler Erblick' ich nicht in dem Gemach.

(Ruft :)

Maria!

(Die Barfentone find icon fruher leife vertlungen. Die Thore wird gebf Maria tritt ein.)

Maria.

Du bist es, Georges?

Georges.

Ich habe Wort gehalten.

Marje

Wie war bies möglich?

Georges.

Sind wir sicher hier?

#### Maria.

Der König ließ noch spät Saint Ballier rufen. Bor Mitternacht tommt er wohl nicht zurud. Run rede! Wie gelang Dein Tühnes Wert?

Georges.

Du siehst in mir den Philipp Goulenoire, Den neuen Lehrling des Cornelius. Der Alte hat mich freudig aufgenommen In sein geheimnisvolles, dunkles Haus. Er schloß mich ein im kleinen Lehrlingszimmer; Doch mit dem guten Dolche, den ich trage, Bust' ich die alten Riegel zu bezwingen. Bald stand ich auf des Hauses hohem Dach Und sprang zur Nachbarswohnung frisch hinüber. Geführt von Deiner Stimme, konnt' ich dort Den rechten Schornstein unter dreien wählen. Die kaum sichtbare schwarze Leiter hier Erug mich herab und ward zur Himmelsleiter, Die mich in's Paradies der Liebe führt.

(Er umichlingt fie glübenb.)

Ich wohne nun fortan in Deiner Nähe, Kann täglich mich bes süßen Blicks erfrenen Und Deine zarte Rosenwange füssen. D'rum kein Geheimniß mehr vor Deinem Freund! Dich zu erretten, muß ich Alles wissen.

Mania (angftvoll).

D Georges!

Georges.

Roch einmal mahn' ich Dich zur Flucht. Barum ift kein Afpl für Dich auf Erden ?

Wer suchet Dich jenfeits ber Pyrenaen? Bir gieben weit binab in's fcone Land, Auf Andalufiens grunende Gefilde. In eine Wunderftadt will ich Dich führen, Bo schnell bas herz erlitt'ne Pein vergißt. Ein ew'ger Frühling glänzet über ihr Und schmudt bie reichen, ftromburchbligten Fluren. Bum blauen himmel ftrebt Arabiens Palme, Der Oftwind füßt bie Krone ber Platane Und fächelt Rühlung Deiner Wange zu. Die Liebe baut fich ihren Thron aus Blumen, Die gleich ben Rofen von Damastus glub'n. Soch nach Granada's fonnenhellen Thurmen Strebt Chrifti Rreug in neuer Siegespracht. Das Banner ber fathol'schen Ronige Wird einft auch mich zum Chrentempel leiten, Der nun fo herrlich in bem Guben ftrablt. Franfreich ift abgelebt, gleich feinem Fürften. Mit ftolgen Borten bedt es feine Bloge; Dort aber tämpft ein ftarfer Glaubenshelb Und bildet rastlos eine neue Welt Aus Riesentrümmern der arab'schen Größe. Dort zieht die That - ben ärmften Kriegsmann vor, Bebt ihn zum Paladin bes Reichs empor. Die Kreuzesfahne stärkt zum heil'gen Streit Und Glaubenstraft verebelt alle Triebe. Dort gilt noch, was ein mäywich Herz erfreut, Der helm, bas Schwert, die ritterliche Liebe!

#### Maria.

Mit bem Geheimniß, das ich Dir vertraue,

Leg' ich mein Schickal ganz in Deine hand.
Ich kann nicht flieb'n — benn übenall auf Erden.
Wird König Ludwig — seine Tochter finden.

# Georges.

Du — Ludwigs — Tochter ?! —

#### **M**aria.

Eine Frucht ber Sunden! (Gie verhult ihr Antlis. - Paufe.)

3ch folge bal'd ber frühverstorb'nen Mutter; Wie Ludwig sich der Aermsten hat entledigt, Das weiß nur der, der alle Thaten kennt. Berurtheilt wurde ich zum Jammerleben An eines ungeliebten Gatten Seite, Der nur ein Folterknecht des Baters ist.

# Georges.

Allmächt'ger Gott! erhelle biese Racht,
Und laß den Pfad der Rettung mich erschanen.
An einen Teufel hat er Dich verkuppelt;
Sein eig'nes Kind dem Abgrund zugeschleubert.
Hat, im Bertrau'n auf Gold und herrscherstärke,
In Nacht verborgen Deines Dasein's Spur;
Zerrissen alle Bande der Natur,
Und sie verhöhnt in ihrem Meisterwerke.

#### Maria.

Entscheide nun, ob ich entslieben tann, Und ob nicht überall die Sand mich findet, Die tein Geset in ihrem Wirten bindet,

Anffenberg's fämmtl. Berte VIII.

Die sich vor keinem Biderstande bengt, Und selbst in's schwarze Land der Graber reicht.

## Georges.

Du kannst nicht flieb'n, und doch will ich Dich retter So himmlich schön — und so bahingeopfert!

(Er sinnt nach.)

Wie lange ift's, feit Du zum lettenmale Den Bater fabft?

Maria (fdmer).

Drei Jahre.

# Georges.

Ein Jahrhundert

Bor Gott, dem Richter.

## Maria.

Mein Gemahl, der fürchtet, Ich mochte fühn bei meinem Bater klagen, halt mich entfernt mit wahrer Sünderangst.

# Georges.

Ich weiß, daß Copctier, der Leibarzt; fprach: Der König könne nicht mehr lange leben.

# **M**aria.

Ich sollte Hoffnung setzen auf den Tod Des Baters — ?!

# Georges.

Auf die Nemesis bort oben, Die an die Pforten der Pallafte bonnert, Benn die Gerechtigkeit entschlafen will. If kudwig todt, dann überlass es mir, Die Sache mit dem Teufel abzuthun, Den unnatürlich er Dir aufgedrungen. Man sagt, der König werd' Olivier Um vierundzwanzig Stunden überleben! Um vierundzwanzig Stunden überlebt Saint Ballier den König —

(an bie Bruft folagenb)

Bei bem herzen! Das Gott ber herr jum Gigenthum Dir gab.

(Man vernimmt einen ftarten Schlag, ber unten an bie hausthure geführt wirb. **Maria** erichrict und giebt bem Georges ein Zeichen, ju ichweigen. Es folgen noch zwei Schlage.)

#### Maria.

Das ist Saint Ballier. Er kommt zurück Vom König.

Georges (foned).

Rannst Du nirgends mich verbergen?
Ich muß Dich wiedersehen, wenn er schläft.
Gieß bas in sein Getrant', es wird die Ruh'
Des alten Gnomen fördern.

(Er giebt ihr eine Phiole.)

#### Maria (gogernb).

Doch — fein — Gift?

# Georges.

So wenig, als ich Meuchelmörder bin. (Man hört, wie unten St. Vallier die Dienerschaft zusammenruft:) Dierher, Ihr Leute! Hierher, Poitiers!

## Gearges.

Berbirg mich, benn wir muffen heut' noch viel Besprechen.

Mein Gemahl durchsucht die Zimmer, Eh' er sich schlafen legt.

#### Georges.

3n biesem alten — festen Bau?

#### Maria.

Dein Schutgeift

Gab Dir bie Frage ein.

(Sie eilt gum Ramine und erhebt mittelft einer geheimen Borrichtung bie wanb, bie in einer großen Eisenplatte besteht. Man fieht im Inner Mauer eine weiße Nifche hinter bem Ramin.)

#### Maria.

Betritt die Nische. Luft kommt von oben. Sie verbirgt Dich sicher. Des hauses früherer Besitzer ließ Sie gegen Feindes Ueberfall erbauen.

Georges (tritt hinein).

Doch wie - wenn er bie Leiter fieht?

#### Maria.

Sein Ang' Ift altereschwach, und ihre bunkle Farbe Rann felbst dem scharfern Forscherblick entgehen.

# Georges.

Mir ift, als sei ich in das Grab gestiegen, Bortrefflich eingemauert.

Maria (laft bie Platte berab).

Still er fommt.

# Zweite Scene.

Die Vorigen. St. Vallier fommt mit vielen Dieuern, bie einen Diff tragen und ihn beden.)

#### St. Vallier.

hierher ben Tisch. Rühr' Dich — rühr' Dich, Gefindel! Ein bofer Zufall! ein verdammter Zufall!

Maria.

Bas ift?

#### St. Vallier.

• Der König speis't mit uns zu Racht. Berfluchter Einfall!

Maria.

Gott!

#### St. Mallier.

Er ließ mich rufen, (Sie fcarf betrachtenb).

Und sprach so viel und Mancherlei von Euch! Erblaßt nur! — ja, von Euch! daß ich nicht weiß, Bem ich die übergroße Ehre daute. "Unzeit'ge Gnabe bas! Berdammter Einfall! Eins ist noch gut, er bringt die Speisen mit, Und sist wie ein entsloh'ner Koch im Wagen. Er wird noch gänzlich toll, der alte König. Bertrackte Ehre! He! macht Feu'r, Ihr Schlingel! Doch halt! das kann ich selbst. Die groben Kerls, Sie werfen das kostdare Holz hinein, Als gält' es, einen Ketzer zu verdrennen. Fünf Stühle an den Tisch gestellt. Past auf! Es kommt ein großer Gast. Empfangt die Speisen Und Weine anstandsvoll. Wenn Einer stiehlt, Kommt er mit meinem Stocke in Bekanntschaft.

(Er macht Feuer, mahrend bie Dedienten ben Difc ruften.)

## Maria (in größter Angft).

Wollt Ihr benn nicht ein klein'res Zimmer wählen Für's Nachtmahl, das zur Seite ift geheizt?

## St. Vallier.

Run — biesmal habt Ihr Recht — boch geht es nid Der alte Rattenjäger will durchaus In meinem allergrößten Zimmer speisen. Ausbrücklich hat er bieses anbesoblen.

(Er ahmt ben **König** nach.)

"Ein kleines Zimmer ist ein helles Grab." — So sagte er. Auch in Plessis les tours Steh'n alle kleinen Zimmer unbewohnt, Und nur die großen Sale sind geöffnet. Der Holzverbrauch hat sich heillos gesteigert, Seit er Herzklopfen hat und Bangigkeiten. Ich werbe fast ein halbes Klafter brauchen,

Dies furchtbar große Immist mutheizen. Er fährt schon an! Er fährt schon an! Er fährt schon an! Licht ber! Bier geh'n mit mir zu dem Empfang der Speisen; Bier stellen sich mit Anstand nur den Tisch, Und die zwei größten Esel an die Thüre. — Blickt auch die Speisen nicht so gierig an, Als wolltet Ihr — mit bei den Augen riechen. Anstand besiegt den Appetit, Ihr Schlingel! Bleibt Bein in irgend einem Becher übrig, So schüttet Ihr ihn wieder in die Flasche, Und nicht in Eu're immer trock'ne Gurgel. Anstand besiegt den Durft. Nur Anstand! — Anstand!

(Er eilt gur bebenben Maria.)

Und daß Ihr mir mit keinem Blicke klagt, Sonst ftraf' ich Euch empfindlicher, als je. — Ein Einfall, der mich zur Berzweiflung bringt.

(Er eilt fort. Die Piener ftellen fic nach feinem Befehl.)
(Maria will, von Angst getrieben, an bas Ramin eilen, ba tommt
St. Vallier jurud.)

# St. Vallier (eilig zu Maria).

Der Anstand fordert, daß Ihr mit mir geht. Ihr bleibet an der untern Treppe steh'n, Indesich selbst bis an die Hausthur schreite. Empfangt den König würdevoll und talt, Und sollt' er fragen: Nun, wie geht es Euch? — So sagt: Sehr gut! — sanst wird's Euch übel gehen! (Er geht ab mit Maria. — paust. — Die Diener stehen regungssos. St. Vallier hat in der Eile das hols zu weit rückwarts geschoben, man sieht, wie die Leiter Feuer fangt und verdrennt.)

#### Ciu Dienat.

Was brennt ba, Thomas?

#### Gin Alter.

Dag mir Reiner binfchant. Es ift bas Fenermannlein, bas fich zeigt In ben Raminen, bie man felten beigt. Ein arger Sputgeift, ber bie Geiz'gen nectt.

#### Gin Anderer.

Bielleicht kommt's auch vom Nachbarhaus herüber; Bei bem Cornelius geh'n Gefpenfter um, Und in Plessis les tours ist's auch nicht richtig.

Der Alte.

Halt's Maul!

## Der Vorige.

Mein Bruber Sporenmacher fab, Bie bie Sufann' auf einem Befenftiel Hart an bem lieben Mond vorüberritt.

# Matthias.

Und in bem Bimmer geiftert's fürchterlich. 3ch bleibe nicht in bem verherten Dienfte, Der Teufel leb' vom Baffer, Brod und Mondichein Und von dem Anstand. Meine Frau fagt mir: 3ch werde in bem hand noch gang verfümmern; Sie will fich fcheiben laffen, wenn ich bleibe. Ein Anderer.

's ift böchst bedenklich.

Ber Mite.

St! fie tommen.

Alle.

St!

## Dritte Scene.

Die Vorigen. Adnig Ludwig der Gilfte tritt ein. 3hn begleiten: 3t. Vallier, Maria, Eriftan l'Germite und
Copctier. Andere Diener tragen in Silberschüffeln Speisen nach
mid Getränke und ruften Alles zur Mahlzeit. Der König geht einsach
gesteibet in hellbrauner Farbe. Er trägt die Rette von St. Michael und den
out mit den heiligenbildern. In der rechten hand hat er einen Stod, auf den
er sich ftüht. Seine Gestalt ift sehr gebudt, die Stirne voll Aunzeln, das
Gesicht erdfarbig, und die Braunen ragen weit über die blibenden Augen vor.

Ronig (fieht fid um).

Das Zimmer ist recht gut, Saint Ballier; Aur etwas kalt.

(Er fieht bas Feuer.)

Die Nachbarschaft ftedt an.

(zum Grafen.)

Bist Ihr bas Neu'ste von Cornelius? Er bellt oft viele Stunden lang, um so Die Kost für einen Haushund zu ersparen.

(Maria nimmt ihm hut und Stod ab.)

Ronig (betrachtet fie).

Sehr blaß! Pasques Dieu!

(Bum Grafen.)

Es geht the bod Rights ab ?

#### St. Vallier.

Richt bas Geringfte.

#### Ronig.

Etwas magerer,

Als vor drei Jahren. Das gefällt mir nicht. (In ben Bart mururlnb.)

Grofvater werb' ich in bem haus wohl nie. (Er fieht bie vieten Bedienten.)

Schickt boch die armen Seelen vor die Thure; Bir werden uns auch ohne fie behelfen.

(Auf einen Bint St. Vallier's geben bie Diener.)

# Mönig (zu St. Vallier).

Seht nach, ob fie geborig fich entfernen.
(St. Vallier geht ab, tommt aber gleich wieber.)

Ronig (leife).

Wie geht's Euch, liebe Tochter?

Maria (bebenb).

Gut - febr gut!

Ronig (fie fcarf betrachtenb).

Wir werden fünftig öfters Euch besuchen. Mehr holz in das Ramin, Saint Ballier! (St. Vallier fourt fart nach. Maria zittert befug.)

König.

Wir stehen so allein im hohen Alter Auf biefer qualenvollen Erbe ba. Die Töchter meiner legitinen Che Sind nun — (sarbonisch) versorgt, und darum fern von mir. O glaub', Maria! Deine schöne Mutter In Ales, was auf Erden ich geliebt. An sie band mich ein seltenes Berlangen. Ich war ganz Mensch an ihrer treuen Brust. Und keine nächtlichen Dämonen drangen In's stille Heiligthum geheimer Lust. Um Bieles härter ist mein Ruhekissen, Seit mir — (er zudt) der — Lod — die Trösterin entrissen.

Maria.

D Bater !

Ronig.

Renn' mich immer fo. Wir faben Uns lange nicht.

Maria.

Ift bas benn meine Schuld?

Ronig (beiter).

34 bringe Etwas mit, Dich zu versöhnen.
(Er zieht ein Futteral vor und öffnet es.)
Sieh' hier ben lieben, heiligen Andreas.
Ganz Silber und in halb erhab'ner Arbeit,
Und eingefaßt mit funkelnden Rubinen.

Maria (unwillfürlich).

Bie Blut und Fener!

Rönig.

Dichterifc gefprochen.

Er frent Dich boch?

(Maria, unfahig, ju fpreden, füßt feine Sanb.)

Ronig.

Was follen biefe Thranen ?

Maria.

Die - Freude -!

Rönig.

Seltsam!

(Er betrachtet lange fie und ben Grafen. — Paufe.) Run, verehrte Dame!

Stell' ich zwei Gafte Euern Augen vor. Tristan l'hermite, ber Generalprosos Bon Frankreich, ber ben Tod Gevatter nennt. Ein eig'ner Mann, ber Schrecken aller Schelme, Des Abels Dorn; ein wahres Gran'ngesicht.

(Mit Rabenstimme.)

Das personisizirte Weltgericht. Ihr seht in ihm ben besten meiner Freunde, Den stärksten jedenfalls. — Der dunkle Mann, Did, wie ein Rohlensack, — weis', wie Galen, Ist Copctier, mein ehrenwerther Leibarzt. Ganz Tours hat keinen bessern Pillendreher. Das Hauptziel seines weltberühmten Strebens

(ohne Fronie, gehoben.)

Ift das Arcanum eines ew'gen Lebens.

Ein britter Gast läßt sich entschuldigen; Es ist Olivier, mein höllenrabe. Er tame gern, boch ist er start verhindert, Weil er in einem Cisentafig fleckt, Aus ganz besondern Gründen. Nicht wahr, Conctier?

#### Conctier.

Die Grunde find gewichtig, wie bas Leben.

## Ronig'

(fahrt rafd mit ber band über bas Geficht).

dur Tafel nun. Saint Ballier fist hier; Die schöne Gräfin an des Königs Seite. (Er betet; bann fest er fich).

Iriftan l'hermite ift viel zu groß zum Sigen, nd Copctier fagt, es schabe ber Berbauung; 50 mögen benn bie beiben Gafte steben ind stebend uns bebienen, benn in Wahrheit, bie haben Beibe schon zu Nacht gespeif't.

#### Conctier (giftig für fic.)

Berhöhn' uns nur — Dein Stündchen wird schon schlagen.

# Criftan (eben fo).

i Strict und Galgen! fo war es gemeint? Beide bebienen ben König, Maria und St. Vallier. 3m Ramin brennt nun ein fehr ftartes Feuer.)

# Conctier.

Dire! Die Lamprete tauget nicht für Euch.

# König.

Bas hat bas gute Fischlein benn verschuldet?

Conctier.

is ift gu fett.

König.

Ihm geht's, wie meinem Abel.

3war hab' ich stets mein Moglichstes gethan, 3u einer schlantern Taille ihm zu helfen; Allein — (er buftet)

Bas ef' ich benn, mein Physicus?

Conctier (biffig).

Gefalz'ne See-Ent' -

Rönig.

Prirrier!

Conctier (roh).

Sonst rühret Ihr Die Galle auf und sterbt noch vor Neujahr. (Der König judt bestig. St. Vallier, um seine Berlegenheit zu gen, nies?t.)

König.

Profit!

(Rach einer Paufe.)

Was ist Olivier heut?

Conctier.

Gemus, Bom leichteften. Er hat sich ftart geärgert, Da hab' ich benn Latwerge ihm verschrieben, Die soll die Nacht durch gründlich operiren.

Mönig (lacht).

Bas teint' ich heut' für Weine, Coyctier?
Conctier.

Nur Einen.

# Adnig.

Bein! Champagner ?

Conctier.

Bin b'Aurerre.

Ronig trinft, bann fingt er:)

re est la boisson des rois! la! la! (Er puftet start. Pause.) vird Olivier den Abend trinken?

Conctier.

mit Honig.

## Rouig (mitleibig).

D du großer Gott!

— (angftid.) Ganz recht! Zur Strafe für den Aerger.
eist ja gar nicht, meine schöne Wirthin?
ein Exempel Euch an dem Gemahl.

# St. Vallier.

nlich, Sire, eff' ich nicht viel zu Racht. 1 nie heit'rer, als bei leerem Magen.

# König (ju Conctier).

rb er morgen äußerst unwirsch sein. tte Lust, den herrn Cornelius : zu rusen, wär' es nicht zu spät. Rann hat surchtbar Unglück. Schlag auf Schlag! jält er aus. Der Tensel amüsiret ußerst gut auf seine Kosten. Schon Fünf Millionen hat man ihm gestohlen; Und wer? — es kann allein der Bise sein, Der seinen alten Spießgesellen neckt. Ventre Mahom! Der Scherz ist arg — doch seltsa Es wird stets nur von feinem Gut gestohlen, Bon dem, was wir ihm anvertrauten — Nichts. Stellt Euch nur vor, daß er mich jüngst besuchte, Rühn fragend: "ob ich eine gold'ne Rette "Nicht in Zerstreuung mitgenommen? Hein!

Er glaubt, ich — ftehle, was ich nehmen tann, Wenn mir's beliebt. — (Samer.)

Mein sind die Unterthanen, Mit Haus und Hof, mit Haut und Haar, Pasques Die Dafür bin ich der unumschränkte König. Dafür hab' ich dies Frankreich groß gemacht, Daß ganz Europa seine Kraft verehrt. Ich steine Ketten, meine Herren!

(Auf den Tisch schlagend, mit stammendem Blick.)

3ch schmiede fie! -

(Paufe.)

Die Jungfrau sei gepriesen! Sie gab mir einen — (1acht) Prachtgebanken ein. Fehlt eine Unze mir an meinem Golde, Berleg' den Schatz ich in ein and'res Hans. (Steht fich um.)

Recht fest! Ein schönes Eigenthum, Pasques Dieu! Ein guter Einfall, daß ich die zwei häuser An mich gekanst. — D fürchtet Richts, herr Graf! Es steht ja — frei Quartier — in unserm Packe.

(Summt ein Lieb vor fich bin.)

e, in **Concurr**encies in a com-

3ch glaub', Cornelius hat Furcht von Euch.

Criftan.

Und auch vor mir.

Rönig.

D er kann ruhig fein. Er weiß, warum ich niemals ihn bestehte.

Criftan.

r alte Pfifftopf übernimmt Guch ftets.

Adnig (finfter).

"Sut! Page! —

(Paufe. - Feierlich.)

Er hat fehr viel übernommen, ls er in König Ludwigs Dienste trat.

(Abbrechend, jum Grafen und Maria.)

Auf morgen seid Ihr Beibe eingeladen Bu einem Fest, das ich dem Teufel gebe;

Ich meine nämlich — bem Olivier.

3 ift morgen ber Geburtstag meines Freundes.

Bir müffen den Gefangenen erheitern Um jeden Preis. Ich habe viel versucht

Mit ihm. Ich ließ, daß er Bewegung finde, Ihn — in bem Rafig — auf zwei Efel heben.

Am Blüthenufer der Loire entlang Durft' er des Frühlings Balfamdufte athmen.

Im Sommer bedte ihn ein Balbachin, Bier Pagen wehrten ihm bie Fliegen ab.

In herbste warfen Kinder ihn mit: Trauben.

Der Winter nur umdunielt feinen Geist.
So haben wir benn in bem Schloffe selbst Für ihn auf eine Festlichkeit gesonnen.
Sanct Julian mag es seinem Freund verzeihen, Daß er Musik und Tanz in Hallen führte, Wo sonst nur heil'genbilder sichtbar waren.
Was thut man nicht, wenn es das Leben gilt.
Ora pro nobis! (Er verfint in bustere Träumereien.)

#### Criftan.

Man verhätschelt den Olivier gleich einem kleinen Kinde. Ein Klüg'rer werde klug darans.

## Conctier.

Es hat

Bohl einen Grund -

# König.

Wohl einen tieferein, Als Ihr noch ahn't. Olivier und ich Bir haben eine Constellation. Im Perbertöthurme zu Peronne ward mir In Todesnöthen dies Geheimniß kund.

(Bu Eriftan und Conctier.)

Das wist Ihr Beibe. — Graf Saint Ballier, Der Zirkel, den wir jego bilden, wird Nicht mehr erweitert. Für ein neu — Vertrauen Bin ich zu alt. Wir Neiben so beisammen; Auch fehlet künftig zur Erheit rung nicht

(Maria's Sand brüdend)

Der Ebelftein im bundelfarb'gen Banbe.

Ich darf in der Gesellschaft Manches sprechen, Bas sich tein Prinz von Frankreich träumen läßt. (Gebr einft.)

Erinnert Ihr Ench wohl des Italieners, Der, nach dem Tode Carls des Kühnen, mich In Plessis les tours hat besucht?

#### Criftan.

Es war

Fin Teufelsterl.

## Conctier (gornig).

Gin Dreher falscher Pillen. in Wettermacher; ein Korallenschneiber, in Wolfenschnuffler und ein Doppelgänger, in siebenhäut'ger, ganz vertrackter Kerl! Nit einem Muttermal in Galgenform ub einem beclarirten Bockssuß! Peft!

#### St. Vallier.

Nan sprach seltsam von ihm.

#### Cristan.

Er nannte sich Marchefe! Ja, geringer thun sie's nicht, Die raffinirten Beutelschneider.

# Conctier.

Ind liegen feine Gäter nicht im Mond, 50 liegen fie gang ficher in ber Holle. (auf ben Rifch fchfagenb) 111. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.

Wir dulben keinen Scherz mehr in ber Sache. (Gest feinen feitwarte liegenben but wieberchmid-Saufa) :: 1113 Es war ein::feltner, tiefgelehrter Mann. m. ban in Was er mir prophezelte, ging bis jest and the die the In eine nicht zu läugnende Erfüllung. (Mit furdtbarem Sohn.) Exempli gratia —: Der frühe Tod Des Tobfeinds Carl! Der Tag traf ein, - bie Stunde!-Um bas Gebeimniß zwischen mir und bem Dlivier wollt' ich ben Mann befragen: Doch bielt mich unerflarte Schen gurud, Und nach Meffina zog der Fremdling wieder. Bald konnt' ich meinen Zweifel nicht mehr tragen. So wagt' ich benn - bie ichredlichfte ber Fragen. (Er fahrt jufammen.) Was ift bas? hab't 3hr Nichts gehört? Gin Stohnen, Wie aus dem Grabe fommend? -ាយ របស់ស្រី ម៉ា**នេះប៉ា** រប<sup>ែ</sup> Maria. Ew'ger Gott! Criftan. Wir borten Nichts. St. Vallier. 36r feld etregt, o Serr! Conctier. Der Puls geht radh - boch gutter ging i migel

7.73

2. :: breifach finftrefentenberbeiten umfangen. Um feine, wicht'ge Meinung gu erforicen In einer Sache, b'ran mein Leben bangt jere Der Brief ging ab an einem Rachmittag; Bon biefer Stund' an hatt' ich feine Rube - 21 2) Ion dumpfem Schmerze war bas Haupt befangen; lus jedem Mintel meines Schloffes faryten Rich gräßliche Gespensteraugen an; s raufchte in ben oben, bunflen Gaugen, nd wohlbefannte Bilber tauchten auf, ie unfrer beitern Belt nicht angehören. d bannte fie mit bem geweihten Baffer nd ging febr fruh zu Bette; bie fünfalifter, ie für die Rub' ber Todten bei mir brennen, clofden mit bem zehnten Glodenfolag to mich umgab ein zweifelhafter Tag, em Stein vergleithbar, ber bei Finfterniffen er Sonne, auf ben bunfeln ich obell fallt. a raufcht es - hart an meines Hauptes Riffen will nd, von bem Zauberlichte matt erhellt, ndeß ber Grufte Schauer mich umwehen; nd also spricht er: - 30th haft mahr gelesen 3m inhaltsvollen, großen Sternenbuch4 Gekettet bift Du an ein bunkles Befen, Und theilft mit ihm ben Gegen und ben Bloch & and Es geht Dir auf ber letten schwarzen Bahn Dereinft um einen Erbentichtsvoran!" ir fprades unperfalte Luft traf meine Bangen; -

Bon breifach finft'rer Racht warb ich umfangen. Künf Wochen später tam bes Fremblings Brief; 36 fand in ihm - biefelben fcweren Borte, Und bald vernahm ich, bag ibn Jener rief, Der unten wacht an nachtumflorter Pforte. Es brach fich Bahn fein tubner, freier Ginn. 79:017 4 Alls Chrift muß ich bie bofe That verbammen, Er brang zum Feuerriefen Aetna bin, Und sprang, als Empedocles, in bie Klammen.

(Sich betreugigenb, tief ergriffen.)

Requiescat in pace! -(Paufe.)

(Alle feben voll Schauer auf ben Ranig. Ploglich bort man einen burd bringenben Gorei benter bem Ramin und ftarte Fauftichlage gegen Gifenplatte. Auf fahren gufammen; am meiften ber Rouig.)

#### Maria

(ihrer nicht mehr machtig, fturgt auf bas Ramin gu, mit bem Rufe:)

Gerechter Gott! Er firbt! =

St. Ballier (beftig).

Ber finbi? ---

(Maria bat big Platte gehoben. Dan fleht Georges, ber balb ob= machtig in ber Rifche liegt.)

noting : genig. ... wir

Pasques Dieu!

100

(Er gieht ben Degens)

Ein Denfc, ber und belaufchte ? -

Maria.

Gnabe. Girt!

St. Waller.

Bie tam ber Mann in biefe Rifche?

Maria.

Dh!

ihafft Bulfe! Bulfe! habt Erbarmen!

(Criftan hat bas Feuer gelofcht und hebt ben Georges beraus.)

König (ju Maria).

Ihr

mnt biefen jungen Mann?

Maria (bie banbe ringenb).

Wir find verloren!

Conclier hat burch flüchtige Geifter ben Georges wieber gu fich gebracht. Gein erfter Blid fallt auf Maria.)

Criftan.

er an ben Galgen foll, ftirbt nicht im Fener.

Rönig.

er bift Du?

Cristan.

Er ist Georges d'Estonteville, es alten Falkenmeisters rüst'ger Neffe. h tenn' ihn wohl. Er tommt brühwarm aus Flandern, io er, ich weiß nicht was, flubirte.

König.

Beyn! ke tam ber Mann hierher? Ventre Mahom!

## "Glacyes"

(ber bereite Maria gewintt bat, fich nicht gu verrathen, und ihm ; au laffen, matt:)

Ein Zufall hat mich her geführt, mein König! — Als Lehrling wohnt' ich bei Cornelius, Doch war es mir nicht möglich, bort zu bleiben.

## König.

's ift weit gekommen mit den hohen Brüdern\* Daß sie zum Lehrlingsstande sich erniedern. Warum war Die's nicht möglich, dort zu bleiben

# Georges .

(ber fich wieber ermannte).

3ch schlief in bieser Nacht zum erstenmal 3m Lehrlingszimmer jenes festen Hauses. 3ch weiß nicht, hoher Herr! ob 3hr gehört Bom fillen Heinrich?

# König (judt).

Sa! — Was soll's mit Georges.

Er kam zu mir im Armensünderkleid, Den Strick um seinen weißen Hals geschlungen. Das Antlis war schwarzblau — die Augen drange Blutroth und weit aus großen Höhlen vor. Er setze sich an meinem Bette nieder, Und sagte! "Die drei Audern kommen balb — Wir starben schulplos alle Vier!" —

<sup>\*)</sup> Go nannte ber Rönigf feinen Abets die et Bulle Ton mich

#### Siels.

Rechnung ift fur Dich - und ben Cornelius.

Cristan (falt).

#### Gott will!

. a. Washing T

## Beorges. ( 15 2.7

Da entfloh ich, wie vom Wahnsinn iffen. Schwang mich auf des Hauses Dach, ihm zur Nachbarswohnung, und gelangte h diesen Schornstein in den Saal herad.

edlen Dame hier entdeckt' ich mich, bat um schirmende Barmherzigkeit.

broht das Aergste vom Cornelius, a ich in seine mächt'gen Hande falle.

# Adnig.

ift in Frankreich machtig — als ber Konig ?!

Dir nicht schaben, ohne meinen Willen, weiß nicht, Gräfin, was Ihr von mir bentte ich ein, Menschenfreffer, baß Ihr ihn Keuer eher, als bem König hingebt ?

# Maria.

plögliches Erscheinen mar so schrechaft, jebe lleberlegung mich verließ.

# Shimmer.

piete fien: Unterfasping nöthig: fein.

## Cittat.

Ja, Untersuchung! — ein erhab'nes Wort.

# Rouig.

haft Dn gehört, was wir am Tische sprachen? Georges.

D herr! die Tobesangst hat mich verwirrt, Daß ich taum Eure Stimme unterschieb.

## Monig.

Gut! — gut!

(Er ftedt ben Degen ein.)

Beati sunt pacifici! Pasques Dieu! Da tommen wir zu einem Braten Rach dem Dessert.

Du follft mir morgen mehr Bom fillen Beinrich fagen.

(Laut.)

Eristan l'Hermite! Bir führen biesen Jüngling nach Plessis Les tours. Wir können gründlich dort erforschen, Ob er ein wahrer Geisterscher ist; Und ist — er's —

(Er verfintt in Rachbenten.)

# Erifan.

But's Erforfden laft mich forgen.

## Advig.

' Racht! Saint Ballier.

(3u Marie.)

Schlaf' wohl, mein Kind! piß die kleine Angst. Träum' von der Mutter.

ntwetend ju 31. Balliet, ber finger finnt und ben Georges betrachtet.)

Graf! Das Silber, das wir mitgebracht, bt hier; es ist im Borans ein Geschent heil'gen Christiag; —

(ben but abnehmenb)

weil ja Reiner weiß, er das hohe Fest noch wird erleben.

(Er zucht.)

so bereiter hoff' ich Euch zu finden, 1 mit dem Schat ein Wechsel nöthig wird.

(halb für fic.)

walten hier geheimnisvolle Mächte, ihrem alten herren günstig sind; ehren seine wohlerworb'nen Rechte, während meines Dieners Gut zerrinnt, bt unversehrt, was mir das Glück geboten; — traut der Lebende nie ganz den Todten!

arrt vor fic auf die Erbe - tiefgebudt und auf ben Stod gelehnt. Er erhebt fich nach einer Paufe fonell und fest ben but auf.)

(Fröhlich.)

ms, mein Sonntagstind! Du siehft auf Erben, 1, außer mir, nicht Jeber seben tanu.

#### AHHA.

Bielleicht foll er ein zweiter Duintin werben :: Ein Schützling von bem beil'gen Julian.

Ledt wohl, Bert Birth vom unterbroch'nen Mable. Auf Wiederseb'n bei'm Fest im Teufelosaale.

(er gent ab mit Criftan , Georges und Conctier.)

"(Der Borbang fällt.)

Mer to the state of the state o

 $T = \{x^{(i)}, \frac{\overline{Q_{i,j}} - \overline{Q_{i,j}}}{\overline{Q_{i,j}} - \overline{Q_{i,j}}}\}$ 

erining bereit (1975) in the state of the st

A STATE OF THE STA

A Section 1. A section of the control of th

Anthony of the second s

A section of the control of the contro

koraus, mein Sevicegeinet Bu Kill auf Ceeu. La, eufter ma, neck zeler kirel kente. Clinice.

# Dritter Ansing.

# Erfte Scene.

Grober Saal im Schloffe Plessis les tours, mit phantaftischer Pracht geschmudt.

Man fleht viele seltsame Arabesten, Sternbilder, Sphynze, Retel, Wintermaße und tabbaliftische Zeichen. Mohlgeruche durchduften ben Saat. Bang vorne rechts steht auf einer schwarzen, mit Goldsternen gezierten Erhöhung ein prächtiger, sehr großer Rafig, in welchem Olivier le Daim an einem Lische sigt. Auf bem Tische find Bucher, Arzneistaschen zc. Im Innern bes Räfigs ift Alles sehr geschmachvoll und bequem eingerichter. Officer ist sehr bleich, sein Angug schwarz. — Rach einer Pause tommen Zwei Pagen mit einem großen Armstuhl, den fie neben ben Rafig stellen. Sie verneigen sich ehrfurchtsvoll vor Olivier und geben ab. pietauf tritt Rönig Andwig ein; sestlich, doch ohne reiche Pracht gesteibet und mit der Rette bes goldenen Bliebes geschmudt. Er sehr sich in den Armstuhl.

# Adnig.

Bie geht Dir's heute, mein Dlivier?

Glivier.

On fannft noch fragen, bobnenber Tyrann? Monig.

#### Glivier.

# Bei'm Barte Moloche -!

## Rönig.

Fluche nicht, mein Sohn: Ergieb Dich mit bem kindlichen Gehorfam, Den Gott der Herr den Christen anbefohlen, In's unvermeidliche Geschick. Bedenk'! Um wie viel besser geht Dir's, als dem Hiob, (ben hut lüstend)

Dem frommen Dulber. Rechte nicht mit Gott, Und lag bem herrscher, was bes herrschers ift, Dein Dafein nämlich, beffen Wichtigfeit Bir Beibe tief empfinden. Ruhig! ruhig! 2Bas geht Dir ab in Deiner iconen Wohnung? Benn Dich tein Merger frant macht, barfft Du effen, Bas Dir beliebt. Die Speisen meiner Tafel Bergleichen fich ben Lederbiffen nicht, Die Ludwigs Liebe bem Dlivier sendet. Mit schwerem Golbe ließ ich biefen Saal Erbauen und verzieren, wie es nur Ein eingefang'ner Schwärmer wünschen fann. Er ift febr boch. Du haft gefunde Luft Und Richts ju fürchten von Betlemmungen. Benn Du das Glöcklein auf dem Tische rührft, Dann eilen meine Pagen, Dir ju bienen. Im gangen Binter folift Du Trauben haben, Und Erdbeer'n im April - und willft Du lefen, -Bas nur Erbauliches gefdrieben ift, Schickt Dir mein Dberbibliothelar! Ein frommer Carmelitermond, beschäftigt

Sich mit dem Leben aller Helligen.
Das ganze Wert giebt fünfzehn Folianten,
Und wie es fertig ift, follst Dn es haben.
Für Nichts auf dieser Erbe darst Du sorgen.
Und sicherer als Deine Zufunft ist
Das Leben meines ersten Kanzlers nicht.
Run sage selbst — was gebt Dir ab?

## Glivier.

Die Freiheit.

Monig. Ein zentnerschweres Wort, boch ohne Sinn. Bas nennst Du Freiheit?

Jag' ich Dich ju Dir -Das heißt: zum Tenfel — nun dann bist Du frei; Rannft als Bolgspalter ober Stiefelichmierer Dein Leben enden, weil ein Nervenzucken Im rechten Arm jum Erbarbier Dich machte. Bieb ben Gebanten auf! Du bleibft im Rafig So lang' Du athmest - bei Sanct Julians Dampt!-Barum haft Du im schwarzen herbertsthurm Die Larve so voreilig abgeworfen ? Barum geschmeichelt bem burgund'ichen Stier, Der Deinen herren auf bas born genommen? Du haffest mich, Dlivier le Daim, Benn auch die Sterne innigft une verbinben. Du wärest fähig - gab' ich Dir bie Freiheit -Den Sale Dir abaufdneiben, nur um mich Dem Tobe, bem gefürchteten, ju weihen. Dich fortgureißen von ber großen Babu, Die ich für Frankreichs ew'gen Rubm betreten.

Minier. in mit 7 mot ime &

Nur vorwärts — bis in's Grab!

Adnig.

Grheit're Dich!

Gelehrter Manner Ausspruch geht bahin, "Dag Du. in biefer wohlgevflegten Rube Dag Du, in biefer wohlgepflegten Rube Roch über zwanzig Jahre leben fannft.

(Olivier ruttelt an ben Staben.)

Monig.

Dent' an die Dosis!

Olivier.

Kreiheit, Ludwig! Freiheit!

König.

An meiner Stelle wurde Mancher fprechen: 3ch hab' ein großes Tagewert vollbracht! -Bon biefer Belt bewundert und gefürchtet, Seb' ich bas schöne Frankreich herrlich bluben. Den Abel hab' ich in ben Staub gebeugt. Rein frecher Mohntopf steht in meinem Garten. Die untern Stunde bab' ich frei gehalten Bom übermächtigen Bafallenbrud; Und Manchen, ber im Staub geboren ward, Rad feines Geiftes Borrecht boch erhoben. Berichmettert hab' ich alle meine Feinbe; Den Mächtigsten traf Gottes ichwere Sanb. Das Erbe von Anjon - Die liebliche Provence, wo Italiens Lafte weben,

forcalquier, Roufsillon und Cetbaigne, Der alten Arragona beit'ge Pfänder, Sie haben groß gemacht mein eig'nes Reich. (Bufrieben lächeinb.)

Das icone Paravies ift abgerundet.

Olivier.

Bie hat bies Alles bem Guienne \*) gemunbet ?

Ronig (judt).

Uneingeschränktheit — war mein großes Ziel. Nur freie Flügel heben uns zur Sonne. Man nennet mich — Tyrann — und hat vergeffen, Daß ich die Unterthauen gleich gemacht Bor dem Geset!

Olivier.

Das heißt vor Dir!

König.

Day ich

Einheit geschaffen in Gewicht und Maak, So wie in Allem, was des Herrschers ift. Bor meinem Blick gilt der Franzose nur; Mit inn'rem Stolze nennet er mich König. Und wenn er irgend eine That verdammt, Rimmt er das Glück doch hin, das ihr entstammt. Er schaut mit Ehrfurcht nach dem hohen Throne, Dein Diadem ift keine Schattenkrone.

<sup>\*)</sup> herzog Carl von Guienne, Bruber bes Konigs, ftarb an Gift, und auf Letterem ruhr ein fowerer Berbacht.

#### Glivier.

So wie Du leiber noch kein Schatten bift.

# Rönig.

Und dieses Alles hab' ich nur vollbracht, Um etwas Größeres darauf zu gründen. Noch bin ich nicht am Ziele meiner Macht; Es darf der Tod die Flügel mir nicht binden. Du mußt noch über zwanzig Jahre leben, Um Raum für die Bollendung mir zu geben. Ich weiß, was ich errang und was mir sehlt.

Der große Carl lebt fort in dem Gemüthe, Und wenn der Ludwig achtzig Jahre zählt; Dann steht sein Weltreich — in erneuter Blüthe. (Er blick ftols und mit fammenden Augen himmelwarts.)

(Dufon, Rammerherr, tritt ein.)

(Der König wendet fich.)

# Dufou.

Die Eingeladenen find in bem Schloß.

# König.

Sie mögen fich in biefen Saal verfügen.

## Dufon.

Auch ist ber Rattenfänger angekommen Bon Tours mit einer neuen schönen Labung.

# Ronig (frestid).

Mort de ta vie! so giebt es morgen Jagd

In meinem Zimmer. Sorget, daß die Armbruft In guten Stand kommt. Leider kann ich nicht, Bie früher, hoch zu Roß das Wild verfolgen; Doch selig ist — wer sich zu helfen weiß. Gift uns kape Nichts am Preis herunter?

#### Dufon.

Die will vier Sous für's Stud.

Ronig (angelegentlid).

Berein mit ihr!

Pufon geht ab. Gleich barauf tritt ein Rattenfanger ein, ber alle Manieren einer alten Rabe bat.)

Ronig (winte ibm).

Pin! Chat de l'enfer! Bie viel Stude bringst Du? Rattenfänger (heiser).

veihundert; eine fetter als die andere.

# König.

as giebt ja eine königliche Jago! och bor', Du überforderst mich. Drei Sons ir's Stud, und damit basta!

# Rattenfänger.

Rann nicht, Sire. Lauch' Gelb für Fallen und noch mehr für Speck.

König.

h gebe nur brei Gous.

# Mattenfänger.

Ich geh' es ein, Wenn Ihre Majestät die tobten Ratten Mir überläßt.

Rönig.

Wozu ?

## Nattenfänger.

Ru — 's ift boch Fleisch, Und giebt für arme Teufel einen Braten.

# Rönig.

Nun benn — so hol' sie übermorgen ab.

(Er sieht einen alten lebernen Beutel vor und zahlt ihn in Silber a Macht brei per Stück — bas sind — (er seufst) 600 3ch brauche furchtbar Gelb — und immer Gelb!

(Der Nattensänger schleicht fort. Unterbessen ift St. Vall seiner Gemahlin eingetreten; auch Eristan l'Aermite, tier, einige Kammerherren und er Commandal schottischen Büchsenschusen. Pagen steuen Stürkfig an die Seite ber Bühne binab. Muste erschalt.)

#### Olivier.

Musit?! Soll ich noch Geigen lernen? König.

Es ist ja hente Dein Geburtstag, Freund. Wir waren auf ein kleines Fest bedacht. Ich gratulire Dir von ganzem Herzen, Und wünsche, daß Du dieses froht Fest Roch dreißigmal in uns rer Mitte seierst. Die Rymphen meiner herrichen Loire, Sie werden Dich im Königsschloß begrüßen. Erscheint! erscheint, o liebliche Gestalten! Und zaubert meinen Freund in's Feenreich.

(Er gruft feine Gafte, nimmt Plat neben Olivier; Alle fepen fic, und foone Madden, ale Rymphen ber Loire, erfceinen.)

Ballet.

(livier fieht anfange fehr murrifd, enblich aber etwas heiterer gu. Dufont wurbe abgerufen und tommt wieber mit verftortem Geficht; er rebet heimlich mit bem Adnig. Lesterer fieht fo rafd, ale möglich, auf.)

Ronig (finfter).

Das Fest ift für ben heut'gen Tag zu Enbe. (Die Cangerinnen entfernen fic.)

Cornelius foll vor ben Ronig treten.

(Dufon geht ab. Der Rouig geht mit gerungelter Stirne bin und ber.)

Monig (finfter).

Schon wiederum bestohlen? — Pasques Dieu!

Die Andienz ist Millionen werth. Ich danke, Sire! daß man mich vorgelaffen.

König.

Soon wiederum beftohlen?

Carnelins.

Diese Racht.

# Sinig. and the Co

Fehlt was von meinem Silber ober Golb?

## Cornelins.

Rein, Sire!

(Die Sanbe ringenb.)

Doch ich bin ganz auf's Haupt geschlager Drei Ringe sehlen; jeder war geschätt Auf zwanzigtausend gold'ne Thaler. — Oh! — Zwei Becher sehlen von demselben Werth. Es sehlt ein schönes Kästchen voll Dublonen, Und — (er sock.)

## König.

Was noch mehr?

Cornelius (auf die Rnice fintenb).

Es fehlt der ganze Schmuc Den mir der Kurfürst — Bayerns anvertraut.

König (ju Conctier).

Greift ihm ben Puls.

#### Cornelins.

Und den muß ich erfeten! Laßt mich! ich brauche niemals einen Arzt. Erseten muß ich ihn und din geschlagen Und die auf's lette Beinchen aufgezehrt! — Allein — Dem Himmel Dank! ich hab' — Berdacht

Berbacht — gegründeten Berbacht!

# Sänig.

Auf wen?

Cornelins. Shidt Büchsenschützen aus auf alle Strafen. Ein Schurke, ber fich Philipp Goulenoire nannte, Erat geftern als ein Lehrling in mein haus. Er bracht' ein Schreiben mir von Ofterlint, Bei bem ich hunderttausend Livres habe. Bie ich ben Morgen meine Runde mache, Fehlt das Genannte und ber Dieb ift fort, Dat meine festen Riegel abgesprengt, Die vor bas Lehrlingszimmer ich gefchoben. Gelobt sei Gott! Wir werden nun in ihm Den hausdieb finden. Dhne allen Zweifel Bar er ein Spießgesell ber vier Gehentten; Dat noch die selt'nen Schätze in Berwahrung. 3ch werde meine habe wiedersehen Und glücklich in dem hohen Alter fein. Tehlt auch Etwas — bu lieber, guter Gott! 3ch will ja gerne acht Procent verlieren; Lag nur bas Rapital mich wiederschau'n!

(Er faltet bie Banbe.)
(Paufe.)

Criftan gefproden, ber abging.)

#### Cornelins.

Auch Eure Ehre ist im Spiel, mein König. Sin folcher Diebstahl ganz in Eurer Nähe, — Man könnte sagen — fast in Euerm Haus — Und immer wer bas Meine, nur bas Meine! Und das, was ich ersetzen nuß; bei Gott! Ein unbefang'ner Richter möchte glanben, Daß Ihr ein guter Freund der Schelme seid.

(Der Rouig fahrt auf, geht aber gleich in Lachen über.)

#### Cornelius.

Lacht nur! man wird Euch noch die Krone flehlen. Olivier.

's war' nicht bie erfte, bie geftohlen warb.

Der Siebente! ber Siebente! Und Sorel seine Dame, Und Carl fein Königsname.

(Der Monig judt heftig und entfernt fich vom Rafig.)

#### Cornelius.

In keinem Falle ift es lobenswerth, Daß unter'm allerchriftlichsten Monarchen Solch' ungeheurer Diebstahl kann geschehen. Schickt aus nach allen Gegenden der Erde; Wenn wir den Dieb nicht finden, ist's mein Tod! Was soll dies kalte, höhnende Gesicht? Ihr achtet meine herben Schmerzen uicht! Was gilt Euch ein geschlag'ner, armer Mann, Der keine Gnade mehr bezahlen kann. Euch sind ja meine bösen Feinde hold, Und unberührt liegt König Ludwigs Gold. Ich nur bin aufgegeben und betrogen, Bon dem Bampyr der hölle ausgesogen, Der hart an Satans schwarzer Seite thront Und seine guten Frende liebreich schont. Lacht nur! Ich hab' tein Blut mehr in dem Leibe, Und meine Wangen röthet nicht die Schaam, Der Blis des Schicksals traf des Wises Scheibe, Berstucht der Tag, da ich nach Frankreich kam!

(Er sittert heftig.)

Rouig

(ber fich anfange an feiner Qual ergoste, freng).

Du follst nicht fluchen! spricht ber herr, Dein Gott, Und Konig Ludwig straft bie lebertreter.

(Criftan tommt mit Georges).

Blid' um, Boreiliger! und bann bereue, Daß Du bie Liebe schmähtest

(er giebt ihm bie Sanb)

Und die Trene.

Cornelins (fdreit).

Der ift's!

(Er reift fein Gewand auf.)

36 tann nicht athmen mehr! —

Der ift's!

D Seligfeit und Wonne!

(Er fniet.)

Großer Gott!

(Er will auffpringen.)

Ich tann nicht — beten — eb' — er — eingesteht! Du hast mich heute Nacht bestohlen, Dieb! — Drei Ringe und zwei Becher, und ein Käsichen Mit Goldbublonen und der Schmuck von Bayern.

Jusammen geht's — tief in die Millionen — Mir schwindelt! — und noch tiefer geht's hinein,

Benn Du vom Diebstahl ver Erhenkten sprickt.
Ich werbe wiederum ein reicher Mann,
Seh' meine himmlisch schönen Diamanten,
Das heil'ge Gold, die Becher und die Ringe,
Seh' meine ganze Habe wieder — Dh! —
Bekenne! Dent' an ewige Berdammniß,
Die stets das Haupt verstockter Sünder trifft.
Bekenne! und dann will ich für Dich bitten,
Auf meinen Knieen bitten vor dem König.
Du sollst nicht sterben, wenn Du wiedergiebst,
Bas man mir randte. Gott wird Dir verzeih'n,
In meinem Glück Dein Dasein sich erneu'n.
Knie' nun bekennend vor dem König nieder
Und gieb dem Armen das Geraubte wieder!

# Rönig (ju Georges).

Pasques Dieu! Du hörst, was biefer von Dir forden 3ch fand Dich in den Zimmern biefer Dame; Wie kamst Du hin, wenn Du der Dieb nicht bist?

# Georges (für fid).

Sprech' ich die Wahrheit — bann ift fie verloren.
(Maria win reben. Georges giebt ihr ein Zeichen, ju foweigen.

# St. **V**allier.

Wie kamft Du hin, wenn Du der Dieb nicht bift? Georges.

Ich seh', ein läng'res Schweigen hilft mir nicht.

# Maria.

# Allmacht'ge Gottheit! rett' une! Cornelius.

iat bekannt — Bictoria! Großer König! find die Schäße? wo, Berräther, find fie? frankreich nicht, da hätt' ich fie entdeckt, meine Diamanten find die größten, unter diesem Himmel je gestrahlt. tann nicht lange solche Lichter bergen. stiller Ruhm bricht glanzvoll an den Tag. habt wohl, in der Hoffnung, mehr zu stehlen, orgen meine himmlischen Juwelen. sind sie? Wie der Bater nach dem Kinde sehnen kann, so sehn' ich mich nach ihnen. aste nicht, die ich sie wiedersinde, Schönste, das die Sonne je beschienen. sie zurück! Berbirg mir länger nicht! Herz — mein Leben — meiner Augen Licht!

# Rönig.

find die Schäte?

Georges (für fic).

Was erwicder' ich ihm?!

Ronig.

ort!

Georges:

3ch - weiß - es nicht!

#### Corneline (entfest).

Du weißt es nicht? Du ranbtest Güter von bem höchsten Werth, Und willft nicht wissen, wo sie sich befinden?

Mönig.

Bift Du ber Dieb?

Georges.

Ja, Herr!

Ronig.

Barum verschweigst Du Den Ort, an welchem Du bie Schätze birgft? Georges.

Beil ein Geheimniß — weil ein Schwur mich binbel St. Vallier.

Seltsam!

Ronig (ju Cornelius).

Das Beste wird er uns verschweigen, Denn auch die Schurken haben ihre Ehre.

Cornelius.

So laßt ihn auf die Folter spannen, König! Maria.

Er ift un-

Georges (einfallenb).

Shulbig bin ich — boch mein Schwur

pflichtet mich bie Schätze zu verhehlen, teine Qual trost ein Geftandnif ab.

## Criftan.

tre Mahom! bas werben wir boch feben! Cornelins.

foltert ihn in meiner Gegenwart. leib' am Geift, was er am Körper leibet, ange ber verweg'ne Schurke schweigt. Beibe muffen blut'ge Thranen weinen, wir am gold'nen Ziele uns vereinen.

# König.

gt ihn zum Tempel ber Aufrichtigkeit.

#### Olivier.

art'ger Name für bie Folterkammer.

Georges von Criftan und bem Commandanten fortgefchleppt wirb, heimfich zu Maria).

halt' es aus, ich bulbe ja für Dich!

#### Cornelins.

i seinen Starrsinn, Schmerz! Durchwühl' die Glieber! at in meinem Gold ja auch gewühlt. ihm das Blut zum herzen, Lobesangst! mir hat sie's zum Lebenssig getrieben. enke und zerschmett're sein Gebein! sache, grimm'ge Pein ber schweren Foltet;

Auch mein Gebein ift murb' und halb zermalmt. Die Herzqual schuf mich zur lebend'gen Leiche. Ich von ihm weiche, Und wenn sein rasendes Geschrei mich rührt; Er hat dem Tob entgegen mich geführt.

(himmelwarts.) Deffn' ihm ben Mund, o'unsichtbarer Lenter!

Und wenn Du es nicht tannft, fo tann's ber Benter-

(Maria fturzt ohnmachtig nieber. Conclier eilt zu ihr und fieht bei; fo auch ber Rouig.)

#### St. Vallier.

Sie nimmt fehr warmen Antheil an dem Dieb.

Ronig (mit herzlichfeit).

Der Auftritt hat das garte Rind erschüttert.
(Maria schlägt die Augen auf.)

Sie war viel stärker, Graf Saint Ballier! Eh' wir in Eu're Obhut sie gegeben.

#### Maria.

Erbarmen, Bater!

(Sie fieht ihren Gemabl.)

Ha!

# König.

Was wünscheft Du?

Maria (fid) faffenb).

3ch flehe um Gebor! — boch ohne Zeugen.

# Ronig (mit Reugierbe).

Bas werden wir da Seltenes erfahren? Entfernt Euch Alle, bis der König ruft.

(Die Anwesenden gehen ab. Der Konig führt Maria weit weg ben Borgrund, Glivier gegenüber.)

Ronig.

Sprich leif', ber Teufel hat ein scharfes Dhr.

Maria.

Genehmigt, Bater! meine erfte Bitte: Last jenen Mann nicht auf die Folter legen, Er ift unschuldig.

Ronig (faunent).

Woher weißt Du das?

Maria.

Und was er leidet — leidet er für mich.

Für Dich!

König. Maria (feft).

Weil ich ihn liebe!

Ronig (fahrt gurad).

Pasques Dieu!

**M**aria.

Straft mich! nur laßt nicht ben Unschulbigen leiben. Mit mir ju fprechen war fein einziger Zwed.

Auch mein Gebein ift murb' und halb zermalmt. Die Herzqual schuf mich zur lebend'gen Leiche. Ich soll verdammt sein, wenn ich von ihm weiche, Und wenn sein rasendes Geschrei mich rührt; Er hat dem Tod entgegen mich geführt.

(himmelmarte.)

Deffn' ihm ben Mund, o unsichtbarer Lenker! Und wenn Du es nicht kannft, so kann's ber hen (Er geht ab.)

(Maria fturgt ohnmadtig nieber. Conclier eift zu ihr und fi bei; fo auch ber Ronig.)

#### St. Vallier.

Sie nimmt fehr warmen Antheil an bem Dieb.

Ronig (mit herzlichfeit).

Der Auftritt hat bas garte Rind erschüttert.
(Maria fdiagt bie Augen auf.)

Sie war viel stärker, Graf Saint Ballier! Ch' wir in Eu're Obhut sie gegeben.

#### Maria.

Erbarmen, Bater!

(Sie fieht ihren Gemahl.)

Ha!

# Monig.

Was wünscheft Du?

Maria (fid) faffenb).

36 flehe um Gehör! — boch ohne Zeugen.

# Ronig (mit Rengierbe).

Bas werden wir da Seltenes erfahren? Eutfernt Euch Alle, bis der König ruft. (Die Anwesenden gehen ab. Der König führt Maria weit wegben Borgrund, Glivier gegenüber.)

# König.

Sprich leif', der Teufel hat ein scharfes Dhr.

#### Maria.

Genehmigt, Bater! meine erste Bitte: laßt jenen Mann nicht auf die Folter legen, Er ift unschuldig.

Ronig (fraunent).

Boher weißt Du bas?

**M**aria.

Und was er leibet — leibet er für mich.

Tür Dich!

Maria (feft).

König.

Weil ich ihn liebe!

Monig (fahrt jurad).

Pasques Dieu!

**M**aria.

Straft mich! nur laßt nicht ben Unschuldigen leiben. Dit mir zu sprechen war fein einziger Zwed.

# Rouig (furchtbar).

Das ist noch teine ausgemachte Sache; Man tann in einer Nacht auch zweimal stehlen. Erst die Juwelen, dann ein Weiberherz. (Paule.)

Du wagft entfetlich viel mit ber Entbedung!

#### Maria.

3ch trage Euer Blut in meinen Abern, Und keinem Dieb verschent' ich meine Gunft. Rehmt ben Befehl zuruck! er ift unschuldig.

# Rönig.

In keinem Falle ist er das, Maria. Sei's, daß er auch nicht die Juwelen stahl, Er hat ein and'res heiligthum entwürdigt: Der Ehe stillen Tempel frech entweiht.

(Das haupt wiegenb.)

Er mag die Schuld nur auf der Folter bugen! Rach Ludwigs Tochter hat der tolle Jungling Die frechen Räuberhande ausgestreckt. Wo sahst Du ihn zuerst?

#### Maria.

In Gottes Tempel.

# König.

Und weiß er, daß Du meine Tochter bift?

Ja, Sire.

## Ronig.

Und bebt er nicht vor meinem Zorn?

Er ift ein Mann und fürchtet Richts auf Erben.

Rouig (geht in Lacheln über).

Nu — das gefällt mir!

#### Maria.

Straft mich hart, mein Bater, Pur sendet mit der Botschaft der Erlösung Dich in die Schauerkluft, die er betrat.

Rönig.

Pur ruhig!

#### Maria.

In bem Angenblick vielleicht Erbulbet er bie unerhörten Qualen, Ind fich beruh'gen foll bas glub'nde Berg, für beffen Liebe er bies Alles bulbet! to weiß, was ich mit bem Geftanbniß mage; to lef'es in bes Baters finfterm Blick. Rein Alles ruht jest auf ber bunteln Baage; Rich schrecket teines Menschen Born gurud. es mag gang Frankreich vor dem Aug' erbleichen, Ins bem ber Pfeil ber Strafe nieberzielt; ich bebe nicht! Ich will ein Berg erweichen, Das, schwerbeleidigt — boch noch menschlich fühlt. Mit ber Ratur vermagst Du nicht zu habern. Du schlägst die Bolter nieber, nicht Dein Rind! Auffenberg's fammil. Berte VIII. 17

Es firomet Ludwigs Blut durch meine Abern, Ich muß, eh' die Minute noch entrinat, Den wurd'gen Freund von höllenqual befrei'n. Erbarmen, Bater! Nie wirft Du's bereu'n. Fühl', wie Dein Kind an Deine Bruft sich schmiegt Indeß ihr Leben auf der Folter liegt.

## Rönig.

Ich hab' noch nie ein Wort zurückgenommen, Und Strafe wird dem Allzufühnen frommen. Trieb er nicht mit dem Recht der Ehe Spott? Er soll gezüchtigt sein! So will es Gott. (Den hut lüstenb.)

# Maria (außer fich).

Mas that der Mann, — an den Du mich gebunde Beißt Du's, Allwissender? Jum Erstenmal Darf ich allein vor meinem Bater stehen. Die Stunde soll mir nicht verloren gehen; Die Unschuld dulbet jeso Folterpein, Und nur das Laster sollte strassos sein? — Beißt Du auch, wie mein Gatte mich behandelt? Und wie der Bräutigam sich hat verwandelt! Ist's unnatürlich, daß ich in dem Leiden Nach einem Netter sah, der heiß mich liebt? Saint Ballier wußte Foltern zu bereiten, Wie sie der Henler seinem Opfer giebt. Du, Bater! glaubtest mich von ihm vergöttert, Indeß sein Arm mich in den Staub geschmettert. Im Sturme der empörten Leidenschaft

Bor seinem Zorne war ich unbeschützt. Es hat — v Fluch auf jenen Schauertag! Sein Messer meine Abern ausgerigt, Bis ich erschöpft zu seinen Füßen lag. Das ist der Gatte, den Du mir erkoren — Dem Kind — das ein geliebtes Weib geboren!

Ronig (sieht ein Erucifix vor).

If's wahr?! —

#### Maria.

Ich schwör' es Dir auf Chrifti Bilb!
(Paufe.)
(Des Königs Augen funteln furchtbar; er verbirgt bas Kreug wieber.)
(Paufe.)

# König.

Olivier le Daim! rühr' Deine Glocke!
(Olivier lautet. Dufon tommt.)

Ronig (au ihm, auf Maria beutenb).

Die Dame wird noch heut' die Fremdenzimmer Im süblichen Pavillon beziehen.

(Paufe. Er winft ihm und tritt ganz vor: leife.)

Sagt bem Saint Ballier, baß ich Alles wiffe; Er foll bereit sein, heut' noch abzureisen. Er rüste sich auf einen weiten Weg

Und eine fehr entfernte Wiederfehr. Ich werd' ihn rufen laffen heute Racht; Er bringe feinen Gelontrakt mit fich — (Dit Rabenftimme,)

Wir werben ihn nochmals ratificiren. Das fagt ihm, Dufou, und vergest tein Wort! (Onfon gebt.)

# Ronig.

Bielleicht rafirt er sich — etwas zu tief, (er macht die Pantomime des Gurgelabschneibens) Und wir sind alles Weitern überhoben.

(Er ruft bem Dufon nach.)

Es foll im Tempel ber Aufrichtigfeit Bei'm erften Grade fein Bewenden haben.

(Dufou verneigt fich und geht ab.)

(Paufe.) (Zu **Maria.**)

Und wenn nun biefer Mann unschulbig ift, Wie kommt's, daß er zum Diebstahl sich bekannte?

## **M**aria.

Um mich zu retten, nahm ber Ebelmüth'ge Die Schuld auf sich.

Rönig (ohne Gronie).

Recht brav! bei Carl und seinen Paladinen!

(Er lüftet ben but.)

Dafür verzeih' ich ihm, daß er's gewagt, Die Augen bis zum Throne zu erheben.

(Für fic.)

3d hoffe, nun foll ihm die Luft vergeb'n Jur Minne mit ben Königstöchtern Frankreichs.

(Laut.)

Sich gang zu reinigen, ift schwer für ihn. Es trifft sein Eintritt mit bem neuen Diebstahl Sehr wunderbar zusammen.

#### Maria.

hat mein Bater An des Cornelius Schwester nie gedacht? König (fährt auf).

Par Saint Carpion!

#### Maria.

Man spricht sehr bos' von ihr. Saint Ballier selbst lebt in dem festen Glauben, Daß sie des Erbseinds alte Freundin sei. Man sah sie öfters bei der bosen Frau, Die Kunft'ges zeigt in ihren Zauberspiegeln.

## Ring (in ben Bart brummenb).

3ch fab was Schones b'rinnen, Pasques Dieu!

#### Maria.

Bie nun — wenn fie bie Diebin ware?

# König.

Rinb!

Du bringft mich ba auf fonberbare Spuren.

Maria.

Benn fie - erwartend ihres Brubers Tob,

Einstweilen die Juwelen schlau vergraben, Bis ihn ber Kunnner in die Grube brück?

Ronig (heifer unb gebehnt).

Bergraben —! Sein! vergraben? — (Aufblidenb.)

Wenn fie's mare!

(Er verfintt in Bebanten. Criftan tommt mit Cornelius.)

# Criftan.

Ein wach'rer Bursch! ein felsenfester Bursch! Ein ganz antifer Schelm, bei meiner Seele! Ein Kerl, bem heil'gen Scavola vergleichbar. Ein Dieb, mehr werth, als Alles, was er stahl.

König.

Bie so?

# Criftan.

Wir ließen's bei dem ersten Grad'; Doch diesen hat er herrlich überstanden. Rein Seufzer — kein Gestöhn' und keine Thränen. Ich adoptir' den Kerl, bei Strick und Galgen!

Mönig.

Was sagt' er aus?

# .... S gr**iftan.** .... jóra Grand 15

Er sagt: "Ich bin ber Dieb!" Und weiter aber sagt' er keine Sylbe. Ein nobler Schelm, für Großes andertwen. Bo ift er jest?

Ainig.

Cristan.

Der Capitain Coningham nahm ihn mit sich auf Eure schott'iche Wache.

#### Cornelius.

Ich frage nun: ift das Gerechtigkeit?
Ich alter Mann will für zweitausend Thaler Wei schwere Foltergrade überstehen,
Und nur ein Grad wird jeho angewendet,
Wo es die beil'gen Millionen gilt!

#### Criftan.

Man foltert nicht so in's Gelag hinein. Es muß System und Ordnung sichtbar sein.

#### Cornelius.

Ein Grad nur! D wir werden Richts erfahren. Der Riese höhnte mich in seiner Qual. Daumschrauben hat ihm Tristan angelegt Und ihn ein wenig auf das Pserd gespannt, Und wegen dieser Rleinigkeit soll jest Der Dieb acht Millionen uns entdecken?! — So viel, o herr! beträgt das Ganze nun.

Ronig (teife).

Acht Millionen l eine heil'ge Zahl.
Cornelius.

Doch, batte man ben Trichter angewandt,

Und mit bem Feu'r bie Ferfen ihm verbrannt: Dann hatte ber Berweg'ne nicht geschwiegen; Bir wußten jest, wo meine Schape liegen.

Ronig (wintt ihm, fie treten gang bor).

Gevatter! nimm des Ludwigs Wort darauf, Der Mann hat Deine habe nicht bestohlen. Er klagt sich an; doch es genüge Dir, Daß ich an seine Unschuld sicher glaube. Es ruht ein seltenes Geheimniß hier; Dein Lehrling kann Richts wissen von dem Raube. Ihn aufzuklären steht in Deiner Macht, Wir hegen einen anderen Berdacht.

#### Cornelius.

Berbacht? - Auf wen?

# König.

Es fann ein Dieb nur Der alle Gänge fennt und alle Schlöffer; Wo ift der Schlüffel zu dem Schabgewölbe?

# Cornelins (reift fein Gewand auf).

Er kommt niemals von meiner treuen Bruft. hier — zwischen biesen Amuletten hängt er. Das alte Fleisch hat er mir wund gebrückt, Und bennoch leg' ich niemals ihn von mir. Im Sterbehemb will ich ihn noch umklammer

# Rönig.

So ist es klar, daß Dich kein Dieb bestohle

#### Carnelius.

Bie - Berr?

## König.

Beil eine Diebin es gethan! (Cornelius fahrt mit beiben Sanben über bie Stirne.)

# Monig (hohl).

bir klagen Deine eig'ne Schwester — an!

#### Cornelius

(fturgt auf bie Rnice).

ie herr! — Bas spracht Ihr? — meine — meine — Schwester ?! —

## Monig.

b also ist der königliche Wille! —

1, Tristan, führest den Gefangenen,

1 jedes Ausseh'n ferner zu vermeiden,

rück zur Wohnung des Cornelius.

2 sperrst ihn dort in die St. Martinskammer,

2 sesten Hauptthurm, die uns Bürgschaft giebt,

11 ser auch ohne Wache — nicht entwische.

ort bleibt er, die der Frevel schleierlos

r unsern königlichen Augen liegt.

ix Speis und Trank wird Herr Cornelius sorgen.

(Er nimmt Cornelius gang vor.)

n aber gehft zu ber Berdächtigen ib sagst ihr, daß ber heil'ge Julian er Unschuld Recht bei Frankreichs König schützte; agst ihr, daß Ludwig jest schon Alles weiß. ie soll bekennen, das ist mein Geheiß.

《使性》

Ihr brohe mit bem Trichter und bem Fener — Denn ihre hand allein erhebt ben Schleier. Maria Seffenage! Ihr folget mir! Die neue Wohnung würdig zu betreten. Wir werden fünftig in dem Schlosse hier Un einem hausaltar zur Jungfrau beten.

(Alle geben ab, außer Cornelins.)

#### Olivier.

Du gratulirst mir nicht, Cornelius? Willft Du frühftücken?

## Cornelins.

Ift tein Diener da? Ich tann — nicht — mehr — allein — nach Hause geh (Olivier tingett. dwei Pagen erscheinen.)

# Glivier (wie ber Monig).

Führt biesen alten Mann in seine Wohnung. Seid Ihr zu schwach — so nehmt — Berstärkung m Er hat — ben Schwindel —

#### Cornelius

(tobtenblaß, mit Beifterftimme).

Meine — eig'ne — Schwefter (Er wante ab, von ben Pagen geführt.)

The Administration of the second

(Der Borbang fällt.)

1

# Vierter Aufzug.

# Erfte Scene.

Racht.

feit und zwedmäßiger Einrichtung. In ber Mitte ein schwarzbehangener Lisch ; auf ihm ein frisch ausgegrabener Tobtentopf und vier schwere Silberteuchter mit Wachstevaen. Dabei eine bufter brennende Lumbe. Melfter Gornelius geht geschäftig umber. Er trägt eine weite lange Dalmatica von schwarzem Sammt, ein gleichfarbiges Barett und eine schwere Golbtette. Er ift tobtenbleich und man bemerkt an ihm ein öftenes langfames Schütteln bed Ropfes. Er nimmt aus einer Cifentiste, worin noch mehrere Rostbarkeiten liegen, ein schweres golbenes Eruziftx und stellt es zwischen bie Leuchter. hierauf gundet er die Lerzen an und läutet mittelst einer herabhängenden Glodenschnur. Gleich darauf kommt

#### Cornelins

(mit einer gewiffen Feierfichleit).

Bo warft Du heut' ben ganzen Tag, Sufanna?

## Sulauna

Ich will Dielstenweigestehen, lieben Bruder, Daß ich bei meiner guten Freundimmun.

#### Cornelius.

Und warum übertrat'ft Du mein Gebot? Susanna (geheimnisvoll).

Um Etwas von ben Dieben zu erfahren.

## Cornelins.

Bas ift bie Beute ber geheimen Jagb?

Sie seste mir ein warmes Sappchen vor Und auch ein Glaschen alten Spanier; Das hat mich benn recht wunderbar gestärkt, Seit Jahren war mir nicht so wohl, wie heute.

#### Cornelins.

Und haft Du von ben Dieben was erforscht?

Susanna.

Es wird erft flar in Chrifti heil'ger Nacht. Cornelins.

Bis babin aber bent' ich nicht zu warten.

## Susanna.

Was seh' ich, Bruder! Du hast Dich geschmückt? O lege vieses bose Rleid von Dir, Und diese schwere, unheilsvolle Kette.

#### Cornelins.

Das ist bas Rleid, bas ich als Richter trug;
Die Rette schenkte mir die Baterstadt.

#### Bufanna.

Und Beides hat mit bem burgund'ichen herzog, Zum Unglud Deines hauses, Dich entzweit.

#### Cornelins.

Ich habe rudfichtelos mein Amt verwaltet. Die Ron'ge fterben; ewig lebt bas Recht!

#### Bulanna.

Warum haft Du bie Kleidung umgeworfen?

Cornelius.

Du fiehft noch einmal mich im boben Amt.

## Zusanna.

Wie! Du brennst Wachs? — Ein unerlaubter Aufwand! Und was bedeutet hier das gold'ne Kreuz? Und dieser — frisch — an's Licht gegrab'ne Schädel?

#### Cornelius.

Ich meine, diesen Schädel soust Du tennen. Der Todtengräber ist mein alter Freund, Und hat ihn aufgescharrt für einen Thaler.

36 meine, biefen Schadel follft Du fennen.

(Paufe.) (Sufanna ftarrt ihn fprachlos an.)

# Cornelius.

Beil es ber Ropf von Deinem heinrich ift. Susanna.

Jesus Maria!

#### Cornelins.

Rufe bie nicht an, Die schwere Schandthat meinem Hans' entfrembet.

## Infanna.

Was foll bas, Bruber?

Cornelius.

Heinrich ftarb unschuldig, Wie jene Drei, bie ihm vorangegangen.

Zusanna.

So weißt Du's?

#### Cornelius.

Aus den Gräbern der Verbrecher, Die ungefegnet hinter'm Friedhof liegen, Riß ich des Neffen schuldlos Haupt — hier steht es! Und klaget schwer die eig'ne Mutter an.

# Sufanna (gitternb).

Ich will zum Arzte schicken, Du bift frant.

# Cornelius.

Susanna tann mich heilen. Sore, Sowester! (Gebehnt.)

Es ruht ein gräßlicher Berbacht auf Dir.

Sufanna (mantenb).

Auf — mir ?! —

#### Cornelius.

Der Schlüffel zu bem Schatzewölbe nie von meiner Bruft. Der König schwört,
: Gefangene unschuldig sei.
2b muß offenbar die Gänge kennen
m Haus und die verborg'nen Schlösser,
ir den Schlüffel stehlen in der Nacht.
t der König, und ich seh' es ein.

t, Sufanna, tanuft bie Diebin fein.

#### Susanna

(halt fich mubevoll am Tifche).

r Gott!

#### Cornelius.

Dier hilft tein falfches Rlagen. bet die Verstellung nicht mehr aus. gepeinigt und auf's haupt geschlagen, m Grund gerrüttet ift mein Saus; nicht neu - Berlorenes erwerben i als Bettler einst, verachtet, sterben. zit — Hab' und Ehre schwinden bin. ! bent'! bag ich Dein Bruber bin! ge Dich nicht - Du haft's gethan! ber Bruber, flagt ber Gobn Dich an! ben Grund nicht kennen Deiner Thaten, sen nicht — warum Du mich verrathen, er Hand ist der geraubte Schatz. nem Blute wollt' ich's unterfcreiben. nem burft' ich nur - nach bem Erfas! ! und Alles foll verschwiegen bleiben!

#### Infanna

(in Thranen ausbrechenb).

D Bruber, wie Dn jeto an mir handelft,
Der strenge Prüser möge Dir's verzeihen!
Ich habe jegliches Geschick mit Dir,
Als eine treue Schwester stets getheilt.
Hab', Dir zu Lieb', mein Baterland verlassen,
Und wollte Psteg'rin Deines Alters sein.
Mit keinem Worte ließ ich's Dich empfinden,
Daß Du mich drängtest aus der Eltern Gunst,
Daß sie das große Erb' Dir zugeschrieben;
Indeß auf mich ein kleines Sümmlein kam.
Zum Danke nun — brichst Du mir ganz das herz
Und klagst die alte Schwester grausam an.
Du willst mich schleppen auf das Hochgericht,
Weil ich bewachte Deiner Augen Licht.

(Sie finkt auf bie Rnie.)

# Carnelius.

#### Befenne!

## Busanna.

D ich weiß, warum Du's thust!
Es liegen noch in Deinem Schatzewölbe
Die fünfzehnhundert Thaler, die ich erbte.
Die willst Du nun durch Angst von mir erpressen.
Nimm sie! — wenn sie Dir helsen in der Noth.
Ein Tropsen Del, in's stürm'sche Meer gegossen.
Nimm auch die Ringe meiner sel'gen Mutter,
Das ist ja Alles — Alles, was ich habe! —
Ich will dann betteln geh'n, wenn Du's begehrst;
Nur klage mich nicht so entsetzlich an
Und bring' mich nicht zum Wahnsum und zum Tobe!—

| Die gute Freundin, icheint es, lehrte Dich,                            |
|------------------------------------------------------------------------|
| Bie man and Grabesvande Sichriverftellt;                               |
| Biedman ibeni maben ew'gen! Richber drott, Idlen fiere                 |
| Ind bie Ratur verhöhnteim Sterbelleibe. tas gene it mi,                |
| Ich fonnte Dich bem Triftan übenliefern : n garid                      |
| Der König fprach - vom Trichter und vom Feuer;                         |
| Doch fühl' ich noch, baff Dit mit Schwefter bift,                      |
| Daß einem wurd'gen Saufe wir entftammen.                               |
| Dent', graues Beib! an Deine hoben Jahre,                              |
| Ind an bem Richter jenfeits Deiner Bahre. 3 de 11. 5                   |
| Sowor' mir auf's Rreng und auf bes Sohnes Daupt.                       |
| Daß Du's nicht bift, die mir ben Schatz gerandt.                       |
| ich will bes Priefters Stelle hier vertreten.                          |
| Siehlichen Attar — bie Kerzen sind geweiht,                            |
| Bor bem allmächt'gen Gotte sollst Du beten —                           |
| Dem Herrn bes Lebens und ber Ewigkeit. 3 12 33 34                      |
| Iniee hin! und sprich mir nach ben schweren Eibx 4 40,                 |
| 3d foll verbammt fein in Zeit und Ewigfeit, im Leben                   |
| nd Tob! — foll feinen Theil an ber Erlösung haben,                     |
| Le Gott burch feinen Gobn vollbringen ließ! - foll                     |
| usgestoßen sein aus bem Bunbe ber Chriftenheit, und                    |
| bein Gebein foll vermobern in ungeweihter Erbe, wenn                   |
| 🔻 jeto spreche, was unwähr ift! 3ch schwöre, bei Gott                  |
| em Bater! — —"                                                         |
| Bis bierber inricht ihm Sulaung mit brechenber Stimme ben Schmur nach: |

jest flöst fie einen fürchelliche Gheit aus und finkt nieber.)

Da launftennicht fchmodennis-flug - Bound ab in NE Auffenberg's fammtl. Berte VIII. 18

#### Suferna:

(mit allen Beiden eintretenber Geiftesverwirrung in eine Ede ftarrenb).

Geinrich! v mein Sohn! Gerrette mich! — er kommt! — er kommt! ba — ba! Im Rleibe, bas er auf bem Hochgericht Getragen — ba — ba — näher. —

#### Carnelins

(last nun feine frubere Feierlichkeit und geht in tigerartige Raferei über.)

Reine Lift Soll Dich erretten. Schwören kannst Du nicht; Ich sehe schwarze Luft — doch keinen Todten. Du bist die Diebin, nun wird's sonnenklar. Die Höll' steigt auf im gräßlichen Gefolge, Und was das Krenz nicht kann, gelingt dem Dolche.

(Er zieht einen Dolch.)

Ich schling' vie Fauft um Deine grauen haare; --Ich schleppe Dich durch meines hauses Stanb; Ich famps' Dir das Geheimuss aus der Kehle; —

Ich morbe Dich! — wenn Du nicht eingestehst. — Saft Du's gethan? — —

Susanna

(in wahnstnniger Tobesangft).

— 3a! —

# Cornelius

(mit furdtbar flammenben Mugen).

Und wo ist der Schap? Ist er im Hause? — Hast Duriden von gehben Unter

#### Sufanna

(bas leste Bort enfaffent und immer ben Dalch anfturrent).

Bergra — ben —

(Sie ftirbt, vom jaben Shlage getroffen.)

# Cornelius.

B0? ———

(Er fieht voll Schreden ihr tobtes Geficht.)

Beifter bes Abgrunds! fleigt Berauf und treibet fie gurud in's Leben! — Zwei Worte noch erpreßt ihr! — Hör', Susanna!

Susanna — rede! — wo? — -(Panfe.)

(Er rüttelt fie.)

Bergraben! — wo? (Paufe.)

Tobt! — ihre blauen Lippen regungslos! Die Angen ftarr!

(er brudt fie gu) au! -- au! --

(Paufe.)

(Sid bie Danre gerraufenb.)

18 1 2 2 2 2m Thor' bes Gludes,

Und jeto wieder in der alten Nacht! (Die Banbe ringenb.)

Es ist gescheh'n um Chre und um Habel Denn bas Geheimniß ging mit ihr zu Grabe! (Judenb.)

Da! noch ein Blit im halb gerftorten Hirn! Dem himmel Dant bafür - ober ber bolle! Ich weiß nicht mehr, wer alfo mit mir spielt. (Papinient)

Die alte Trube weiß um bas Geheimniß; ---Die alte Leuve was am nicht anders fein! \_\_\_\_\_ Ich wift

Sie morgen gleich bem Triftan übergeben.

(Er ftarrt bie Leiffe per unt finnt nach.) 3ch muß bie Leiche in ihr Bette tragen, Bis friedlicher ihr Antlig morgen ruht. Sieht fie ein Richter jest - fo wird er fagen: "Es tommt auf Dich ber alten Schwefter Blut." (Bitternb.)

Der König wird mich wegen Mord verklagen; Frei faufte mich bann nur mein lettes Gut. So fclepp' ich fie - in's Rammerlein hinan, Und tommt - Die Sonne wieder - zeig' ich's an. (Er foleppt bie Leiche fort. 'Man bort noch, wie er bie fdwere Pforte verrieg

### Aweite Scene.

Bimmer in Plessis les tours. Ronig Endwig tommt mit Crifign. legt ein Bergament auf einen Difd. Criftau ftellt Schreibgerathe bin-**ប្រ**ជាជា ស្រុក ស្រុក ស៊ីវ

Rouig.

Sind Trois-Echelles und Petit-Andre bereit? ? ... Erifton.

Ja, Sire! und ich werfich're, daß noch nie an der 146 So con amore Einen wir gehenkt, And Ander 19 111. 2 Als biefen hochgebor'nen Pavian.

### Ronig.

big! Es ift nicht so gang gewiß, bie bobe Gnabe wird erreichen.

(Er Mingelt. Bufon fritt ein.)

(Dufon geht ab.)

Siehst Du biese Schrift? le, daß er sie nicht unterschreibt, ch Dir das bewußte Zeichen geben. (Graf St. Vallier tommt.)

### König.

en Abend, Graf pon Poitiers! ir gerüftet zu der weiten Reise?

Graf (ftürzt fich zitternb vor ifim nieber).

gebeichtet und communicirt, n es pflegt zu thun vor großen Reffen. (Er fcielt ängfilich am Adnig auf.)

# König.

t ben Dufon ja recht gut verstanden — :ber, werther Schwiegerfohn von gestern.

te meine liebliche Maria ebett, und nicht in's Zuchthaus schillen. jer Fuchs nimmt schon das Prellen hin, iem ulten ift es muerträglich.

bem Andwig fpielen, heißt forviel, ...

(Er anbert ploglich ben Lon unb fest iffin ben guß auf ben Raden; mit licher Rube:)

Du haft bas tonigliche Blut vergeffen — Wirft wiffen, wem Du nun verfallen bift!

### Graf.

36 bitt' um Gnabe und Berzeihung, herr! Monig.

On haft Dich meines Kindes nicht erbarmt, Schändlich mißbraucht mein ehrendes Bertranen, Du haft das tönigliche Blut vergoffen, Und Deine Lebensrechnung ist geschlossen.

#### Graf.

36 bin Aymar, der Graf von Poitiers, Herr zu Saint Ballier, des Reiches Edler. Hab' ich Etwas gethan, was Unrecht ift, Muß ich vor ebenburt'ge Richter treten. Ich appellire nun an das Gefeg.

(Bitternb.)

Rur feinem Ausspruch werbe ich mich fügen.

Ronig (fich gewaltig aufrichtenb).

Hier fleht ber Oberrichter von gang Frankreich!

Nenn' mir den pfiff'gen Abvolaten, der Die feine Rede Dir hat einstudirt; Ich will ihn hängen lassen, Dir zur Linken,

Daß er ertenne — wo bie Allmacht wohnt.
(Er weibet fich fichtlich an ber Anget bes Grufen.)

Du jammerk mich, Du würdereiches Unisch! Dein herz ismunt gänzlich Deiner Schönheit gleich. Doch, weil von dem Gesetze Du gesprochen, Dier ift Etwas, das Dich erretten kann. Juvörderft gieb mir Deinen Eh'kontrakt.

(Er nimmt die Schrift, die ihm St. Vallier reich.) Das Blut von Dir und allen Deinen Ahnen Biegt keinen Tropfen unfere Blutes auf; Somit caffir' ich diesen Eh'kontrakt!

Graf (fich ermannent).

Rach ben Gesetzen fann bies nur ber Papft.

34 appellire!

Adnig (fich noch mehr erhebenb).

Hier fieht Papft und Raiser! (Pause.)

Pabt Ihr dagegen Etwas einzuwenden? Bei uns rer lieben Frau von Clery! wenn Ench das Cassiren nicht gefällt — nun so — Berreiß' ich ihn! —

(Er gerreißt bie Schrift und wirft ihm bie Stude in's Geficht. Bornvoll:)
Das — für mein Rönigeblut!

(Er geht, heftig ergriffen, über bie Buhne und huftet ftart.)

Graf (leife).

Tob! räche mich!

König.

Auf jenem Tische liegt Die Scheidungsatte — unterschreibe fie! Fürftin Maria hat es schon gethan.

113

3ch ichenki Die bannetiere Dein melendine Lebempa

Das Schlechteste, was ich Die schenkennkanden in I Graf. most best bei in 3 -12 Mein Herr! bies gehet gegen alle Form. In 1900 II. Abnig.
Die Form soll sich nach meinem Willen formen; Der heil'ge Vater wird's bestätigen,

Die Form foll sich nach meinem Willen formen; Der heil'ge Bater wird's bestätigen, Auch wenn es schon geschehen ist. Das wäre Die erste Bitte, die mir Rom verweigert, Dem allerchristlichsten der Könige. Nun, wird es? Pasques Dieu!

### Graf (hat gelefen).

Ind wünsche nur — man moge nie berenen, Daß man ben Adel so in mir gefrankt.

# König.

Was - man - und man! - Ich bin's - Der König! Setäl (Auf feinen Wint geht Cristan ab. Der Graf athniet itef auf.)

Adnig

ches bie Schift, verändert ganztich ben von und spricht mit talter positioteites)
Das wäre somit abgethan, herr Graf.
Und Euer Leben bürgt — für Euer Schweigen!
Noch heute Nacht verreis't Ihr nach Benedig.
Ein Lieutenant meiner Buchsenschüßen wird
Zu größ'rer Sichenheit Euch hingeleiten.
Ihr sucht mir ein Geschäft bort abzuschließen ich Das ohne Mahnung stets in Stocken konnnt.

#### (Er gight ihrein Heigel Peier.) iesem handelshause melbet Euch. ntion, Credit und Bollmacht werbet ei bem Hünsherrn wohlversiegelt" finden. \* 441134 offe, Euere Berichter fenter uere herrn Bufriedenheit. in g .. (Onftet fart; für fic.) dur borg mert ..... Der Bonner : 19 gt mein Inn'res. Diefer tehrt nicht wieber, es poch Dolche in Benedig giebt. Graf (tügt ihm bie Danb). 14 D pr. Den Der Dank nehm' ich bie neue Wurde gn verbe immer Eure Großmuth preifen König. ind nun gang verföhnt. Abfen Bere Geuft anli (Er flingelt. Bufon tomnit). I bia 711.2 00 feine Abendtafel. Ich bin unwohl. 10 1 1 St 1 5/8 Conctier fomme! 5 11 to 120 (Paufe.) neibreth in Geht zu ber Pringeffin - den 3 . Bittet fie in mein Gemach, "...**1**111" ...**/)** Stwas aus ber Bibel vorzulefen. 1 - 1991 रे प्रांती प्रकार । (Dufen geht ab.) Nacht, Berr Graf! (Der Draf verneigt fich und geht.) ชีวัว ซึ่งซึ่ง จริก ยาตา ซุก ฐา **A**dnia (mit bem Rosenfranze fpielend, leife).

auf Riemalswiedersehn!

### Dritte Scene.

Shauerliche 3wifdenmufit. Feftes Thurmgemach in ber Bohnung bes Con Melins, mit einem alten Bilbe St. Martin's von Tours.

Geer are

(auf einem Ruhebette).

Ich kann nicht ruhen. Noch durchwühlet mich Die Folterpein!

(Baufe.)

Sie schleppen mich wohl morgen Mus biefem Thurme auf bas Sochgericht. (Die Banbe ringenb.)

Bie wirft Du leiben, himmlische Maria! Mein Loos ift fuß - ich fterbe ja fur Dich! (Paule.)

Und wenn ich's wagte - und die Wahrheit fprache ? Es barf nicht fein! Der fdreckliche Monarch -Er murbe fie in feinem Born vernichten. Bald fteh' ich nun vor einem Soberen. Bar' es ihr Bater nicht — ich wurde flagen, Durch — eine Ewigfeit — um Rache fchreien. Gefoltert von bem benter - bes Tyrannen! Gefoltert! - ich! ber freigebor'ne Dann! -Doch rubig — brennend Herz! — es war für sie! (Der Mond beleuchtet hell bas Gemach. Es fclagt 12 Uhr.)

Bon ber ehrwürd'gen Kathebrale tönt Der bumpfe Ruf ber beil'gen Mitternacht.

(Man bort mehrere Thuren außen öffnen und ichließen.) Bas ift bas? — Rommen jego schon bie Mörber?

(Er fpringt auf und eilt laufdenb an bie Ditteltbure.)

Beld' sonderbare Auftke mahen sich !Schleppend - und langsam - und das Raufden von Gewändern - die wohl ((danernd)

fein Lebend'ger trägt.

If's wahr - und geben bofe Geifter um

In dieser fürchterlichen Wohnung? Sa! Es tommt flets näher — fommt — wehl — hier. berein!

Soug' mich, erhab'ne Ronigin bes himmels!

(Man bort, wie ein Schlüssel in das Schlos der Mittelehure gesteck und mutgebreht wird. Sie geht auf und Cornelius erscheint, nachtwandelnd. Er hat ein Gewest umgeworfen, trägt eine fleine Lampe und ein Juwelentästichen und feinen Dolch im Gürtel. — Georges fahrt entseht zurück. Cornelius schleicht langsam vor, seht vorne die Lampe nieder, legt das Gewehr weg und fängt an, mit den Fingern auf dem Boden zu suchen.)

Georges (leife).

Gerechter Gott! das ist Cornelius! Er geht — im Schlafe! —

#### Cornelins.

Da — ba ift stel ba!

Da! — faft gu fchwer für einen alten Mann!
(Er Ibf't eine vieredige Steinplatte auf bem Boben; man gewahrt eine tiefe
Deffnung.)

Der heil'ge Martin hat gewacht! gewacht! Da — ist — noch — Alles in der schönsten Ordnung. — Das — muß dazu! Ich bin ein kluger Mann!

(Er giebt Roftbarfeiten aller Art berbor, in Raftden und Schmudidrauten, Becher, Retten ac.)

Da sind sie Alle! — Dieser fremde Schmuck, Ei! wem gehört er benn?! Ich alter Mann Bertinde das Gedächtniß! —

Ich bin durftig. (Er fest einen Becher an ben Munb.)

Mh, wie das ftarft!

Georges.

Welch' grafiiches Geheimniß

#### Cornelius.

Dies Kistigen voll Dublonen Muß noch bazu! Nichts fehlt! o! ich bin selig! Da kommen Diebe! Eins! Zwei! Drei und Vier! Zurud, du Höllenbrut! Ich gebe Feuer!

(Er legt bas Beivehr an.)

Sie flieb'n!: 36 banke Dir, mein herr und Gott!

(Westges foleicht fich bin , nimmt ihm ben Schluffelbund aus bem Gurt und eilt fort, die Thure hinter fich verriegelnb.)

Cornelius (laufchenb).

Ja! ja! fie find entflob'n. Schon west von hier! ....

) gruff' Euch! - Sorch! Die Glode ruft gur Rirche: 's Requiem: es ift Jemand gestorben -(Er finnt nach.)

werbe — hier bei — meinen Rindern — beten! (Er fintt langfam auf feine Goape nieber.)

ing the State of t

(Der Borhang fällt.)

「And The Company Common Aption Common And Common State Common St together and Common State Common St ないの これなれがま

for to almost the

Sünfter Außug.

The second by the second terms off.

## Erfte Scene.

Shlafzimmer bes Ronigs, voll beiligenbilbern, Betftublen, Erucifiren ac., ein Kleiner Altar mit bem Bilbe ber Mabonna. Eine Lampe bavorhangenb. Der Ronig fibt folafenb in einem Armfeffel; fein Bett ift unberührt. Die Rerzen find weit herabgebrannt. Maria wacht bei ihm. Conclier fibt weiter gurud.

### Conctier (leife).

Bollt Ihr nicht schlafen geben, edle Dame? Der König bleibt nun fo bie ganze Nacht. Seit vierzehn Tagen halt er felten lange Im Bette aus. Er fühlt Beangstigungen, Und wenn er liegt vermehret sich die Pein.

#### Maria.

Was haltet Ihr von diesem schweren Schlase? Seht nur, wie sich das Haupt nach vorne neigt. Blickt auf die eingefall'nen Wangen — auf Die blauen Lippen. —

Conctier (leife in ihr Dhr).

Run — ich bente eben! —

Wer Etwas noch von ihm derwieden will, Hat hohe Zeit. Er lebt nicht bis Renjahr.

Und will noch zwanzig lange Juhre leben. Der Riefengeift tobt immer schrecklicher In seines Leib's zerbrechlichem Gebäuse. Bebenkt auch — er zählt neununbfunzig Jahre Und geht schon fark in's finst're Sechzigste.

### Maria.

Bielleicht gelingt es mir, ihn aufznheitern, Und mit dem Frohsinn kommt die Kraft zurud.

#### Conctier.

Ich sage Euch — natürlich unter uns — Benn bieser Herr bas neue Jahr erlebt, Dann schluck' ich meine eig'nen Medicinen.

#### Maria.

Doch fliegt fein Geist noch durch die ganze Belt. Und einen Stern umfaffen feine Plane. Bort!

(Der Minig mutmell im Schlafe :)

"Laß mich, Bater | wir find ja verföhnt."

D nur nicht fterben! liebe Frau von Embryn Roch zwanzig Jahre! - Gine neue Kirche

(Er fifetilitäten)

#### MARIA

Er leibet schwer! ber bereiten ber mae't bei nich fin as

Wer Emas noch von ibneitredkn mill, Dut bebe geitenenkorest siedenstalblochnbr.

Counnagham (tommt feife). Goge blice dull Bort, Conctier - ich gland', man muß ihn wecken. Der eingefang'ne Buriche tam bierber; gig er ich ni Er qualt mach: nun bereits brei Stunden lang, ..... Und fagt, er muffe gleich ben König sprochen. Bie er ber Saft entfam, ift unerflärbar.

Er fpricht von Dingen großer Bichtigfeit, 

um Millionen!

### Ronig (erwacht.)

Wer spricht von Millionen da? Pasques Dieu!

### Connugham.

Bergebt mir, Gire! allein ber junge Mann, Den wir gefangen, ift in Freiheit außen; Er läßt nicht ab, um Rubieng zu fleben : elo dilli Auf feiner Stirne fteht: preffant - gefchrieben.

ra na **Mònig.** Eire de la co

i ge pp p

Com

Ras

Er komme l'aber bleibt in meiner Rabe Mit Eurer Buchfe, die noch nie gefehlt. Ift hier Berrath im Spiel and wint ich Euch," "" Schieft Ihr ihn mieber bhne weit're Ainfrage. How Coul (Convegham gebt ab.)

### **STATE**

So ließ ihn ber Cornelius entwischen! ! erwebt todist rit

was sucht er in dieseriskäht bei mir?
(Er tritt in die Mitte des Gemacka) (1911);
viel ist's an der Jekt?!

Conctier.

Drei Uhr vorüber.

3:2

#### Ronig.

seid noch hier, Maria? nu — der Dauphin, legitime, weilet in Paris, mein unehlich' Kind pflegt mich im Alter.
(Er tüßt sie auf die Stirne.)

t ich Dir biefe Bache je vergeffe, mir bie liebe Frau ungnäbig fein! (Paufe.)

ich gesprochen in bem Schlaf?

Conctier (fcnett).

Rein, Sire!

### Ronig (lacht).

jeht's ja täglich beffer mit bem Alten, bie Parifer ärgern sich zu Tob'. inngham führt ben Georges herein; er ftellt fich mit feiner Buchse neben bas Bett.)

## Adnig.

Du bift frei? Wer fofte Deine Retten?

### Georges,

hand bes himmels. Alles if enthedt. inberg's fammtl. Werte VIII.

Bas ift entbedt?

Gereiten bie febriebate fin fan Gereite

Georges.

Der Schap!

Rönig

(fahrt gurud und ftaunt ibn an, bann winft er ibm gang in ben Borgrun

On Sohn Fortuna's! Sprich beutlicher. Wo ist ber große Schap?

Georges (mit abfichtlicher Betonung).

Bergraben!

Bonig (gebehnt).

In bem Daufe bes Cornelius?

Georges (feft).

Darüber kann ich bann erst Antwort geben, Benn wir bes Preises wegen einig sind.

König.

Des Preises wegen? Hein! Mort de ta vie!

Georges.

Die Schäte find acht Millionen werth. Nur ich auf Erben tenne ihr Geheimniß.

Ronig (gitternb).

Sind sie im Hause bes Cornelius? — Das heißt — im Hause, d'rin Cornelius wohnt?

Georges.

Ihr lieft mich auf die Folter spaumen Sive, 2000,

habe Richts bekannt und werde schweigen, wir des Preises wegen einig find.

Aðnig.

ift ? --

Storges (feft).

Maria!

Adnig.

Bei ber Frau von Clery! nichts Geringered? Pasques Dieu!

Georges.

3ch führe ju ben Schatgen biefe Stunde noch,

Ihr Maria's Ch'contract cassirt. **Aduig** (sasend).

Straig (188)

ift bereits gescheh'n.

(Er finnt nach.)

Hell Pasques Dieu!
übel! — noch in dem Berdacht des Diebstahls —
vill um eine Königstochter werben.
st ein Ausbund von Prätensionen!
st der Dieb?

# Georges.

Erst Eure Antwort, Berr!

Adnig.

ige nach, bann macht er eine fonelle Bewegung nach oben mit bem Ropfe und fonalst mit ben Fingern).

enn! — Wenn ich ben ganzen Schaf entbede

Und was ich will, bei birfem Fund bezwecke, Dann ift Maria Dein!

Georges.

Auf Ronigsehre!

Adnig.

Bei meinem nie gebroch'nen Fürstenwort!
(Georges wirst Maria einen freudigen Blid zu.)

Monig (laut).

Ber ift ber Dieb?

Georges.

Meister Cornelius selbst!
(Alle staunen.)

Er ift - Nachtwandler!

Ronig (befreugigt fic).

Fürchterliche Krantheit! Mag uns ber Himmel stets bavor bewahren!

Georges.

In dem Gemache, wo man mich verschloß, Hat er den ganzen großen Schat vergraben; Er brachte heute Nacht noch eine Kifte Mit Goldbublonen.

Ronig (reibt fich bocht vergnügt bie banbe).

Bauter fran'sche Granben!

### Georges.

m hab' ich ihn in bem Gemach verschloffen. Ut Ihr ihn seben, herr, so folget mir?

(Ronig eilt, fich völlig angutleiben und fest ben but auf.)

Georges (leife du Maria).

ucht ihn um Erlaubniß, mitzugeb'n.

#### Maria.

mir's vergöunt, ben Bater ju begleiten ?

### Ronig (febr fröhlich).

enn On vor dem Nachtwandler nicht erbebst — bomm! — Du kannst im Nothstall Zeugniß geben. ich werden wir in jedem Fall erfahren, uns're schöne Tochter schweigen kann. vetier! meinen Stock! Connyngham geht an die Wohnung des Cornelius mit bhalt die Bache unten vor dem Thor.

(In großer Bewegung.)

— Coyctier! — etwas Wein — nicht wahr?

### Conctier.

Ein wenig.

(Er fchentt ihm ein.)

### König.

ist boch was Herrliches um gold'ne Becher!! Seit dem Tode des burgund'schen Stiers ich nicht so entgudt. Debt Hüte unter!

Es wird ein Gnabenhagel niederfallen. Pasques Dieu! — Roch eins! — das ist das Wichtigste! (Er Kingelt. Inson tommt).

Ronia

(fdreibt eilig auf einen Bettel).

Wedt meinen Oberbibliothekar, Was auch sein Weib dagegen mag erinnern, Er foll mir augenblicklich von dem Werk Den zweiten Theil verschaffen. Gilt, Dufon!

(Dufon geht ab.)

Ronig

(geht an den Altar, betreuzigt fich und nimmt Weihwaffer, dann voll Unruhe). Bir gehen felbst am Büchersaal vorbei.

(Er fdwingt ben Stod.)

Der ba tann und im Rothfall fuchen helfen. (Alle geben ab.)

### Zweite Scene.

(Thurmgemach, wie im vierten Aufzuge. Die Campe brennt noch. Cornelins liegt fchlafend auf bem Bette von Georges. Die Steinplatie ift wiederesorgfältig eingelegt. Rach einer Paufe erwacht Cornelins.)

#### Cornelins.

Mich schmerzt der Kopf. Ich kann nicht schlafen mehr — Es muß bald Morgen sein. —

(Er fcaut umber, fich halb erhebenb.)

IBas ift benn bas? Ich bin — ja — glaub' ich — nicht in meinem Haus. (Er springt auf und eilt zur Lampe, das Gemach betrachtend.) ott sei mir gnädig i. bas ift ja — bie Rammer, i die man den Gefangenen verschloß.
och — das ist — meine Lampe — mein Gewehr — teht in der Ecke. — Wie kam ich hierher — id wo ist der Gefangene? — He! Antwort! Er schaut unter das Bett; dann eilt er mit steigender Angst an die Thure.) erschlossen? —

(heftig)

fest verschlossen! — und ich — hier! — atsprungen der Gefang'ne! Großer Gott! ie Spießgesellen haben ihn befreit, lich aufgefunden in dem öben Haus, lich in dem tiesen Schlaf hierher getragen id eingeschlossen. Hülfe! Hülfe! Hülfe! wilfe! ler kann mich hören in der Todesangst? ie lassen mich verhungern in dem Thurme. B Leiche liegt ja neine Schwester unten; in Retter höret mehr mein Angstgeschrei.

h' ich verhung're, schmettr' ich mir ben Schäbel a ber verschlossen Pforte hier entzwei!!! tönnt' ich nur hinauf an's Fenster klettern — 3 geht nicht! — Ihre Absicht ist mir klar! — 5 soll hier sterben, ohne Beicht' und Segen. er Hungertod soll mein Bernichter sein!

(Er sieht sein Gewehr.)

or ibm tann mich nur eine Rugel retten.

ordy!

3ft bas nicht bos hausthor, bas man öffnet? -ringt Gulfe! hulfe! einem axwen Manne!

Ich fchent' Ench ja — Die Refte meiner habe, auf laßt mich nicht verhungern in dem Thurm — (Paufe. Er laufcht.)

Sie kommen!

(Froh.)

Ludwig's Stimme unterscheid' ich.

hierher — mein Ronig! (Paufe.)

(Tiefaufathmenb.)

Ach! ich bin gerettet! Die Wächter singen die Berbrecher auf, Und mich befreit der königliche Freund. Hierher! hier vorwärts — noch zwei Thüren! (Man hört wieder mehrere sowere Thüren öffnen.)

### Dritte Scene.

# Monig Sudwig tomme mit Georges und Maria.

### Bonig.

Den allerbesten Morgen, mein Gevatter! Das nenn ich eine sonderbare Laune, Zu schlafen in dem alten Thurmgemach.

Sanct Martin; ber Erhab'ne, feingegruße ber and Er möge fiets fich biefer Stadt erbarmen Und unf'rer alten Krone gnabig felin bei eine Bora

#### Cornelius.

Ihr Betigt Mit Preiheit. ——— Was futht vieser. Man So emfig auf von Boben &

### Georges.

Da ift fie! (Er bebt die Steinplatte empor.)

# König

(eilt bin mit allen Dienen bes Entgudene).

Die lieben Beil'gen feien hochgepriefen!

### Cornelius (hinftarrenb).

D großer herr bes himmels und ber Erbe! Das sind ja meine Schäße! — Wach' ich benn? — Und barf ich meinen alten Augen trauen? (Es wird nun Alles herausgenommen; der König hilft selbst emsig.)

### · Aonig.

Du wirst sehr gut thun, ehrlicher Gevatter, Benn Du in Etwas Dein Entzücken mäßigst. Sieh nach — ob dieses Alles ist, was wir Bermisten in dem großen Schatzewölbe.

#### Cornelius

(gitternb unter ben Schapen wühlenb).

's ift Alles — Alles! vie Dublonenkisten,
Sechs an der Zahl — der große Perlenschmuck —
Die diamantenen Agraffen hier —
Da — die Juwelen aller Art und Farde.
Hier Lucifer — mein Königsdiamant!
Dier Lucifer — mein Königsdiamant!
Dier die gewicht gen, steinbesetzten Becher,
Die Ringe hier, wie sie kein Sultan trägt,
Wie Gaba's Königin sie nicht geseh'n.
Hier find' ich auch das anwertraute Ent.
Sie sind's! sie sind's! die bayer'schen Juwelen!

(Er finbet bas venefte Riftben.)

Bas seh' ich? meine erste Rechnung trügte, Denn — hier ist — ein Dublonenkisthen mehr, Als ich vermißte in der neu'sten Zeit. 's ist Alles! Alles hier — mir schwindelt! — Bom tiefsten Elend auf zum höchsten Glück! (Er springt umber vor Freude.)

36 glaub', ich werbe rafend vor Entzücken.

#### Ronig.

Und fragst Du nicht, wer biefes Alles stahl? — Um in bem Thurmgemach es zu vergraben?

#### Cornelius.

Sufanna! - wie 3hr felbft vorhergefeh'n.

### Rönig.

Bir irrten - benn - Cornelins ift ber Dieb!

## Cornelius (taumelt jurud).

Wer - ich? -

### König.

Ja, mein Gevatter! Du — Du — selbst! — Es hat Dich dieser junge Mann erblickt, Wie Du — nachtwandelnd —

(Cornelius ftarge auf bie Rnice.)

in bies Zimmer tratest Mit einer Geldlift' — und bem Feu'rgewehr, Und jener Reinen Lampe.

#### Cornelius (bebenb).

Ich! — Rachtwanbler! chickt mir ben Coyctier, ich will mit Gold in überhäusen, wenn er nur mich heilt. in ich's denn schon in einem hohen Grad's elleicht beginnt die böse Krankheit eben, dift zu tilgen in dem ersten Keim. ichtwandler — ich! — mein eig'ner Todseind — ich!? em kann ich fortan trauen auf der Erde?! enn mich die eig'ne rechte Hand bestiehlt! schlagen mit der fürchterlichen Krankheit, die sauch wahr? Bielleicht ein Scherz nur, König. scherzt nicht so mit einem alten Mann! nich — Nachtwandler?! —

### Rönig.

Ja, mein guter Freund! 1 wirst es fassen, benkst Du Allem nach, as in ben letten Zeiten sich ereignet.

#### Cornelins.

ift's benn wahr? — O meine arme Schwester! Ronig.

as ift mit ibr? —

### Cornelius.

Der Schlag hat fie getroffen, 3 ich fie schwören ließ auf's Erneifir.

### König.

Dent' and an die Erhentten, mein Gevatter. Sie ftarben schulblos, wie Du nun begreifft. (Mit lauernben Bliden.)

Es tonnte fcwere Untersuchung folgen.

Bie hoch wird biefes Alles hier geschätt?

Acht Millionen Livres, hoher Herr! Den Schat von Bayern ausgenommen.

### König.

(But!

Gerad' fo viel, als wir jest nöthig haben.

Cornelius (taum ber Sprache mächtig).

Bie, Herr! — ein Anleih'n? —

### König.

Anleih'n! Pasques Dieu!

hat ber eh'mal'ge Prasident bes Raths So ganz bes Rechts Gelehrsamteit vergeffen ? Jufällig hab' ich hier mein Reichsgeses.

(Georges halt ben Folianten, ben er mitbrachte, vor fein Auge.)

### Rönig.

Laß seh'n, was er für diesen Fall verfündet. Zuvörderst aber will ich Dich erinnern, Daß Du im Eigenthum des Königs wohnst. (Er fies'te:)

"Und falls auf einem königlichen Felbe, ober in einem "königlichen Saufe, ober überhaupt auf einer königlichen

"Besitzung ein Schat vergruben liegt, und aufgefunden "wird; als foll besagter Schat Eigenthum bes Rouige "fein, wie boch fich immer auch fein Werth belaufen "möge." -

So flingt's, Cornelius, bentlich, flar und rein.

(Den but fdmentenb.)

Es lebe bas Gefeg! — Der Schat ift mein!

#### Cornelius.

Berfcling' mich, Erbe! - mich! - mit meinem Elenb! -Wo ftebt's? — 3ch glaub' es nicht — (Er ftarrt in bas Bud.)

Fluch bem Gefet! -Das zu bem Diebe wird am Unterthan! Dreifacher Fluch bem Allgewaltigen! Der durch den Machtspruch feinen Ginn entftellt. 3ch will — ich werb' es nimmer anerkennen, Und bis ju meinem letten Athemjug Berd' ich bem fühnen Gingriff wiberfprechen.

### Ronig (fdneibenb).

Gevatter! ich verbitte mir ben Born, Er tann Dir Deine Sache nur verschlimmern. (Start und finfter.)

Wenn Du nicht anerfenneft bas Gefet, So überlief're ich Dich ben Gerichten. Eh' biefer Dond in's lette Biertel tritt, Bangft Du am Galgen! -

#### Cornelius.

Kurchtbarer Tyrann! Das Recht wied anders fprechen; als Dein Mend

### Adnig.

Wit Richten! Schuldlos wurden Bier gehentt;
Es war Dein eig'ner Schwestersohn darunter.
Die Alte hast Du selbst zu Tod' gequält,
Und ohne Absolution verschied sie.
Den Schaß, den Dir der Kurfürst anvertraut,
Du hast ihn mit dem Andern eingegraben.
Wenn dieses Alles vor den Richter kommt,
Wird er Verstellung Dein Nachtwandeln nennen,
— Obschon ich Dir die Gabe nicht bestreite —
Wird auf Dich laden das vergossne Blut;
Im Fall Du widersprichst — Dich — soltern lassen.
Und eine Galgenzierde mußt Du sein,
So wahr der Schaß mein Eigenthum geworden!

#### Cornelius.

Es geht zu End' — mit mir! — ich bin verloren! —

### Rönig.

An diesem Golde klebt der Armuth Thräne, Und diese Perlen sind nur Beitlerschweiß. Sei dankbar, wenn ich Dich mit Gott versöhne, Berehre unser königlich Geheiß! Ich hab' das waltende Geses verkündigt, Jest, Buch'rer! mache gut, was Du gefündigt. Ich werde mit den freien Fürstenhänden Zum heil der Krone diesen Schatz verwenden.

#### Cornelins.

D kubwig! — mache und nicht ganz zum Betiler!

### Bis (mit tednifden Dittleiben).

Was Bettler! Dir bleibt mehr noch, als genug! Man schätt Dein Alles auf zwölf Millionen. Bon mir beziehst Du tüchtigen Gehalt — An Bayern brauchst Du Nichts mehr zu erstatten, Wir senden selbst dem Fürften seinen Schat.

Zum Satan! Bettler von vier Millionen! Rein Wort mehr! Dent' an bie vier Aufgefnüpften, Und fühne durch Entfagung ihre Geifter.

### Cornelius.

Es geht gu End' mit mir!

### König.

Auch souff Du wiffen, Wie ich den edlen Schat verwenden will. (Er rehnet an den Fingern.)

Drei Millionen geh'n in bas Burgund'sche, Auf daß es bald recht gut französisch werde. Es giebt bort roft'ge Raber einzuschmieren. Desquerdes, der Commandant an Belgiens Granze, Ersucht mich immer um geheime Fonds, Und die drei Millionen gehen d'rauf, Bis Margarethe meinen Dauphin tüßt.

### Cornelius (murmelnb).

Der Bolle vollften Segen ju ber Beirath!

Ronig.

3wei and're pilgern leife gegen Rom.

Es giebt Gefchente für ben heil'gen Baibr Und für den tunft'gen prafumtiven Papfis auf al. Mit Absolutionen dantt er mir.

(Ohne Fronie.)

Und das Gebet des ganzen Baticans Bird meine Todesstunde sehr erleichtern.

(Er fdlägt ein Rreug.)

Der Erzbischof Selie de Bourdeilles qualt Mich immerdar mit seinem großen Thurmbau, Den er den Schmuck der Kathedrale nennt: Ad Dei gloriam majorem steigen Zwei and're Millionen in die Luft. Die letzte wird verwandt

(mit einem Blid auf Georges)

zu guten Berken; Bei biesem Plan wird uns ber himmel stärken! (Er mache fic an ben Schap.)

Pactt ein! — Cornelius, bring' eine Kifte, Die bieses Alles faßt. Die schott'sche Wache Wird tragen helsen.

#### Cornelius.

D ihr seid gerochen Im vollen Maaß — unschnloig Hingewürgte!
Da liegt mein Leben, und er nimmt sie hin!
Da meine Ehre — und er nimmt sie hin!
Da meine Seligkeit! er nimmt sie hin!
Was sollen die aunselgen Ueberbleids,
Die seine Henkergnade mir noch läßt!
Kür's Hohe — Große ward mein Geist geschaffen,
Kür das Geheimniß, dassim handelskeit;

Und das wie - feine gold'ne Seele nennen; für Combinationen felt'ner Art, Die uns zu königlicher Größe heben Und alle Schleier von der Zufunft zieh'n: Dafür bin ich geboren — dafür lebt' ich! Er nimmt mein herz mir, wenn er dieses nimmt.

#### Ronig.

Schwer ift bie Trennung zwischen zwei Berliebten.

#### Cornelius.

Und ich muß meine Handelsbücher schließen, Bas frommt mir dann das alte Lebensbuch? Bollt' ich auch mit dem Rest auf's Nene wirken, Und mäckeln, wie der letzte Betteljud', Ich werde immer nur die Biene sein, Die ihren Honig trägt in Löwenhöhlen.
Und — dann — die dose Krankheit, die mich quält — Ulnächtlich werde ich mich selbst bestehlen, Und — nehm' ich Wächter — darf ich ihnen trauen? Sie werden solgen mir, wohin ich gehe; Das Eingegrad'ne rauben — und entslied'n. Ich bin nun ganz verlassen in dem Alter, Seit mir voran die gute Schwester ging.

Bergeih'! verzeih', wie ich an Dir gehandelt! (Sich erhebenb.)

Ich muß zur heilung meiner Krankeit schreiten. Zwei Uebel tilge ich mit einemmal: Das Leben und das Wandeln in ber Racht. Bir Alle sind Rachtwandler auf der Erde.

Auffenberg's fammtl. Berte VIII.

Lebt wohl, Juweien! bald werd' ich, ftatt Ench, Die Perlenkrone der Erlöfung seh'n. Ich wandle abwärts, wär's in ew'ge Racht! (Sich an Andwig wendenb.)

Dahin, o König! haft Du mich gebracht! Rimm hin, mein Alles! Alles! nicht nur bies; Ergöte Dich an bem Juwelenschein! Fahr zu, mein Buch! — und da mich Gott verließ, So set' den Teufel ich zum Erben ein! (Er erflicht sich mit seinem Dolche und flirbt auf seinen Schäpen.)

#### Rouig (nach einer Paufe.)

Der beste handelsmann, ben je wir sah'n. Bas er noch that — that er zu rechter Zeit, Und auch zu rechter Zeit ist er gestorben. (Sich mit bem Schape beschäftigend.)

Geb' nun hinab, mein ehrlicher Begleiter, Und rufe mir ben wackern Conyugham, Der an bem Thore auf ber Strafe wacht.

### Georges.

Darf ich erinnern Euch an bas Berfprechen?

### Rönig.

Bei St. Andreas! Du haft große Gile. Doch mag es fein. hier haft Du bie Meria!

### Maria (entificht).

Geliebter Bater!

(Monig giebt bem Georges eines ber Schmudfaften, auf bem in Gengelegt, bas Bort "Maria" ftest.)

#### Georges, biratik

### Bas foll bas, mein Ronig?

#### Ronig.

haben niemals unser Wort gebrochen.
einmal, Freund, hier hast Du vie Maria.
todte Erösus hat den Schmuck getaust.
diese Perlen an von selt'nem Werth.
achte ihren Glanz und ihre Größe;
machen Dich mit Eins zum reichen Mann.
Schmuck nennt sich Maria von der Perle,
in des Ganzen Mitte Du erblickt.
hell! — wie rein! — wie groß! o sie ist würdig,
Diadem der Jungfrau zu verzieren,
Namen der Erhabenen zu führen.

### Seorges (gitterb).

fann nicht Euer Ernft fein — Ronig Lubwig!

## König.

tre Mahom! es ist mein voller Ernst, Deines heißen Danks war ich gewärtig. die Maria hier sollst Du verzichten, wahr der Chlodwig unser Ahnherr ist! venig Jahren werden Fürsten sich ihre Rechte liebevoll bewerben. dahin bleibet sie in uns'rer Nähe, soll des alten Baters Pfleg'rin sein.

Georges (ben Schmud wegwerfenb).

bamit benket Ihr mich abzulohnen?

#### Maria (ingrest; Tefe gu ibm).

D! reize nicht ben Born bes Schrecklichen! Lag uns ber Zeit vertrauen und ber Liebe!

Georges (ohne fie gu hören).

So bentet 36r ju brechen Guer Wort?
Adnig (falt).

3ch habe bie Maria Dir versprochen, Da baft Du fie! Abien!

#### Georges.

Rein herr! 3hr irrt! So scheid' ich von bem falfchen König nicht, Der trugvoll mit ben reinen herzen spielt.

Mönig.

Pasques Dieu!

### Grorges.

Mir bankt Ihr diese Millionen; Des Mannes ganze Erbschaft bankt Ihr mir! Und tiefer noch seid Ihr in meiner Schuld.

Ronig.

Wie so?

### Georges.

Ihr ließ't mich auf die Folter spannen — Mich auf die Folter! ben Unschuldigen! Dich! Frankreichs freigebor'nen Sbelmann!

# Monig.

He! he!

### Georges.

Und hätte Euer scharfer Blid Damals in mein gepeinigt herz gesehen, Ihr würdet jeso nicht so hohnvoll lachen. Den Dank für diesen Schatz erlass ich Euch. Ihr sollt mich für erlitt'ne Schmach entschäd'zen, Für die Entwürd'zung meiner Männerehre. Durch einen henter ließet Ihr mich foltern: Ich ford're nun dafür dassenige, Was Euch das Liebste ist auf dieser Erde, Und lehr' Euch Achtung vor dem Menschenwerthe!

# Rönig.

Nur weiter, Herr Professor!

# Georges.

Reinen Hohn!
Wenn ich zwar lang' entfernt von Frankreich lebte,
Ift mir sein König boch nicht unbekannt.
Ihr konntet lachen, als der Connetable
Saint Pol das blutige Schaffot betrat;
Ihr konntet wizeln, als Graf Armagnac,
Der Merovinger Sprößling, niedersant;
Ihr konntet Nemours arme Prinzen zwingen,
Zu stehen unter'm furchtbaren Gerüste,
Bis Baterblut auf ihre hänpter sloß;
Ihr konntet dazu lächeln; — zu viertausend
Geheimen Mordbefehlen ruhig lächeln;

Doch hent' trott Euch ein freier Ebelmann, Bewaffnet mit dem Schilde seiner Ehre.
Nicht nur den Adel tränktet Ihr in ihm —
Dem Menschenrechte schlugt Ihr neue Wunden!
Macht's gut, und mit der eig'nen Tochter Hand
Belohnet mich für meine herben Leiden!
Nichts Anderes — bei'm himmel! nehm' ich an,
Und bietet Ihr mir diese reichen Schäpe,
Sie nur begehr' ich, die mich ewig liebt! —
Und was Ihr als Tyrann an mir verübt,
Das sühnet jest nach menschlichem Gesehe.

# Rönig.

Es bleibt bei bem, was ich gefagt. — Poien! Georges.

Herr! bent' an meine Schmach! — ben Folterframpf! — 3ch fühl' ihn noch mit allen seinen Plagen.

(Der König fcuttelt verächtlich bas haupt.)

# Georges.

So will ich benn ber Freiheit ersten Rampf Mit Dir — bem König bes Entsetzens — wagen. (Er verriegelt schned bie Thure.)

# König.

Was thuft Du?

# Georges.

Dhne Borbehalt und Arglist Erfüllest Du mir bas gegeb'ne Wort. Maria, Deine Tochter, wird mein Beib! nicht - will ich am haupt den Tiger faffen, t lebend wirft Du biesen Thurm verlaffen!

Maria.

rges, bebente!

Monig.

Ruhig, meine Tochter!

Georges (hat bas Gewehr genommen).

Dieses wird Dir Antwort geben, n Du auf Deinem Meineib frech beharrft.

Maria (wirft fich vor ihren Bater).

ick, Georges! Bebent', er ist mein Bater! ab von diesem bösen Unternehmen. sollte liebend fassen eine Hand, von dem Blute meines Baters raucht! sollte zärtlich sinken an die Brust, sich an seiner Todesqual ergöste! Jorn des Augenblicks reist Dich dahin. olge diesem blinden Führer nicht! würdest das Entsestichte verüben, keinen Königsmörder kaun ich lieben.

# Monig (fdergenb).

n gutes Kind, Du bift zu fehr besorgt. haben Bollmond heut', und dieser Roland it ganzlich unter'm Einfluß der Gestirne. : sieht nicht ein, daß er jest rasend ist Der henter hackt bie rechte Sind ihm ab; Bier ftarte Roffe reißen seine Glieder Bom Rumpf nach allen Gegenden des himmels. — Run wirst Du einseh'n — daß — er — (lacend) rasend ist

### Georges.

So schlau — und Ihr durchschaut nicht meinen Plan Falschheit — für Falschheit! gräßlicher Tyrann! Nur Deine Waffen können Dich besiegen! Siehst Du den Todten auf der Erde liegen? Muß ich Dich morden — hat er es gethan.

Rouig (judt, für fic).

Richt schlecht ersonnen.

1

(Er lacht gezwungen.)

# Georges.

Jeber Richter glaubt, Daß feinen Reichthum plöglich er vertheidigt Mit dem Gewehr, und dann aus Furcht vor Strafe Sich mit dem scharfen Dolche felbst getödtet.

#### **M**aria.

Auch die Geliebte mußt Du bann ermorden, Denn gegen meinen Bater zeug' ich nicht! Soll schwerer Fluch an unserm Bunde haften? Willst Du mich weih'n der Höll' und ihren Schrecken? Soll Baterblut mein Hochzeitskleid bestecken? Ich schlinge meinen Arm um feine Bruft, Gehorchend bem allmächtigen Gefühle; Run folge Du ber finstern Racheluft, Auch biefes herz bient Die zum sichern Ziele!

Ronig (fic voll Burte und Majeftat erhebenb).

Sei ruhig, meine königliche Tochter! Bir nennen Dich bes alten Baters werth. Dich schirmt der himmel in der schwarzen Stunde. Die Glorie Frankreichs ftrahlt um's greise Haupt. Berweg'ner! wiffe, daß die Todeswunde Das Leben mir, nicht meinen Willen raubt. Eröffne tonigemorderisch mein Grab, Du tropeft Nichts bem Gilften Ludwig ab! 3ch ftand in des Burgunders Drachenhöhle, Und breißig Schuten schlugen auf mich an, Dem Rörver brobten fie - boch meine Seele Berfolgte ruhig ihre große Bahn. Auch Deine Rugel droht jest meinem Leben; Bor Dreißig bebt' ich nicht — und soll vor Einem beben? Da kennst Du biefen Ludwig doch zu wenig. Schief' gu, Rebell! fchieß gu! bier fteht Dein Ronig!! (Er tritt ihm voll Majeftat entgegen. Maria fturgt fic auf Georges. ibn jurudjuhalten, ba gefcheben ftarte Schlage an bie Thure; man bort Conctier rufen :)

280 ist ber König? — Deffnet!

(Maria hat bem Georges die Schluffel entriffen und öffnet ichnell bie Mittelthure. Conctier tommt mit Bufon.)

Aönig.

Bas begehrt 3hr?

## Conctier (febr ftart).

Dlivier le Daim ift gestorben.

### Ränig.

Şa! (Er ftürzt fraftlos zusammen.)

#### Maria.

Shafft Sulfe! rufet ihn zurud in's Leben! (Conctier eilt zu ihm.)

### Dufon (finfter).

36 finde, bag ber Leibarzt allzuschnell Dem hohen Kranten biefe Runde gab.

### Conctier (rob).

Run — einmal mußte er es doch erfahren. Als meine Frau, die gute Wirthin, starb, — Ich kam zwei Stunden später von Paris, Und wußte noch kein Wort von diesem Unglück — Da rief der König aus: "Dein Weib ist todt!" Wich hätte fast der jähe Schlag getroffen. Gott sagt ja: "Aug' um Auge! — Jahn um Jahn!" — So hab' ich ihn denn auch nicht vorbereitet.

# (tommt ju fich; er ift nun gang beranbert; man bemertt feine Spur von Laober Fronie mehr, und er hat bad Aussehen eines achtzigjahrigen Mannes

3ft's — wahr — Coyctier? — ift feine Rettung möglic

Rein, herr! Ich weiß nicht, was ihn angefallen;

es war - Gott moge mir's verzeib'n, buttelt' ibn ber Gatan an ber Reble. iochte feinen mehr fo fterben feben, on man niemals mich empfindfam nannte.

# König.

irchte, bag Du boch noch Ginen fiehft, tirbt, wie ber Olivier gestorben.

(Paufe. Er betet ftill.)

(Bu Dufon.)

fenbe nach Paris; ber Dauphin tomme! (Paufe.)

Erzbischof Helie von Bourdeilles laff' ich eun Uhr Bormittage zu mir ersuchen. -

(Dufont gebt ab.)

dwerfte Streich, ber jemals mich getroffen. n fo - matt - als gablt' - ich - achtzig Jahre!-

# Conctier (leife, frob).

rbt an feinem Bahn, und es wird Zeit, Dauphin unterthänigft zu begrüßen. rafches Wort hat großen Dienft geleiftet.

**M**aria.

iter!

Aduig (angftlich).

Sagt, wann ftarb Dlivier? Conctier.

ben. -

Sonia.

Bierundzwanzig Stunden noch!

Weltreich war ein Traum — wie unfer Leben! alle Größe envet in dem Staub! geht nun unfer Tagewerf zu Ende, uns're: Seele — (er zude) in des Richters Hände!

### . Maria.

nt in bas Schloß zurud, geliebter Bater!

# König.

Reiner wird mehr kommen, der wie ich, Sonnenrosse seur'ge Zügel lenkt, wie das Meerschiff auf bewegten Wogen, über'm trüben Strom der Tage schwebt, — bie Jahrtausende — klar übersieht, ihn der Weltgeist an die Sterne zieht; — fommt er — der Gedant' ist fürchterlich — wird er einstens untergeh'n — wie ich! — Rreis des Strebens wird er stets erweitern in dem eig'nen Grabstein machtlos scheitern! Beisterreiche nur blüh'n ew'ge Rosen, — mir erbleicht die Krone der Franzosen!

(Er verhült sein Gesicht.)
rtet mich im Schlosse, Copctier!

haben hier noch Ird'sches zu bestellen.
(Conctier gebt 48.)

(3u Georges.)

t! ich verzeihe Dirl Rein bofer haß mir zur Gruftnacht meiner Bater folgen. (3u Marin.)

wahr? tannft Du mit ihm nur gludlich fein &

body in gan de biefe

mu G: E Grü

bran bran

rubel

hin D 1 mag 161af

tren ke ftel ke Tr eine

di , hi Lenn Les A

### Marin.

ahr ich innig auch ben Bater liebe! Sonig.

och hab' ich es nicht um Dich verbient! ganges Reich kann keine Tröfterin, riefe, seinem alten König senden.

Grau'ngebilbe mich mit Fluch bekaben, Brüfte Schauer wieber mich umweh'n, ie Gespenster meiner finstern Thaten; abelosen Sterbelager fteb'u!

(Er gittert beftig.)
(Paufe.)

canche biesen eitlen Schatz nicht mehr vill mit ihm ber Tochter Glud begründen; Dauphin war ja immer liebeleer; 1g sein heil auf eig'nen Bahnen finden.
(Bur Leiche bes Cornelius.)

fanft im Grabe, unglücksel'ger Thor! enntest schwer Dich von den Millionen; teht ein größ'res Leiden jest bevor: — Erennung von der schönsten aller Kronen! — ter schwärzern Nacht muß ich mich bergen!

(Bon surchtbarer Tobesangst ergriffen.)

heil'ge Jungfrau! meiner Seele holb! i über ben gesprengten Fürstensärgen Beltgerichtes schwerer Donner rollt!

(Er athmet tief auf. Deide ftusen ihn.)

(Paufe.)

zanze Erbtheil des Cornelius ner, und der anvertraute Schaß em Churfürsten Bayerns heimgesandt.

### (Maria Hitenb.)

Bu lohnen Dich ist meine lette Pflicht.
Bum Lebewohl verein' ich Eure Sanbe!
Bestät'gen foll dies Alles mein Gericht.
Auf daß Ihr glücklich seid nach meinem Ende.
Maria! Du brückt mir die Augen zu!
Und — betest für des Baters Seelenruh';
Dann sollt Ihr in entsernte Länder zieh'n,
Dem Grimm des neuen Herrschers zu entstieh'n.

### Georges.

3wei treue herzen senden Dant gen himmel; Und ruft Euch Gott, — so beten wir für Euch. Sein Auge nur kann alle Zweifel schlichten, Der Allbarmherz'ge wird Euch gnädig richten! (Deide knieen nieder; in der Mitte von ihnen steht ber)

# Adnia.

36 fürchte ibn! - (Er judt.)
(Sich ju ruhiger Größe erhebenb.)

Doch Eines ist mein Troft, Rie wird mein Name der Berachtung Raub. Denn nur für Frankreichs Nuhm ward ich zum Sünder— Ihr knietet rein und hoffend in den Staub, Und Bater Ludwig segnet seine Kinder!

(Der Borhang fällt.)

# Der Löwe von Aurdistan.

Ein romantisches Schauspiel in 5 Aufzügen.

# Personen.

Richard Lowenherz, König von England. **Berengaria von Navarra,** feine Gemahlin. Editha Plantagenet. Philipp August, König von Frankreich. Leapold, Bergog von Defferreich. Conrad von Montferrat. Der Grofmeifter bes Tempelorbens von Berufalem. Renneth vom Leaparden, ein fcottifcher Ritter. Ein Emir. Cheadarich von Engaddi, ein Ginfiedler. Blandel, bes Rönig Richard's Minftrel. Courton, ein Rarr. Califta, Sofbamen ber Rönigin. Florica, Graf Wallenrode. Graf Salisbury vom langen Schwerte. Georgische und eireassische Tänzerinnen. Englische, frangofische und beutsche Ritter, Tempelherren, Rur-

ben, Araber, Georgier und Circaffier.

Beit ber Sanblung : 1192. Ort: Palaffina,

# Erfter Aufzug.

# Erfte Scene.

Enges, scauervolles Thal. Links vom Zuschauer eine ichwarze Felfenhoble. Auf bem Felsen, in welchen biese höhle hineingeht, fist ein Emit, mit Pfeil und Bogen bewaffnet. Rach einer Ileinen Paufe tommt Renneth von ber entgegengeseten Seite; auf feinem Schilbe bemerkt man bas Bilb eines schlafenden Leoparben.

## Renneth (einen Augenblid ruhenb).

Unfern von hier muß ich die Höhle finden. So steh' ich benn in diesem Schreckensthal, Ob bessen zackig-steilen Felsenmassen Der Tobesengel schwebt in dust'rer Ruh', Berkundend, daß an diesem dunkeln Ort Einst der Versucher zu dem heiland trat.

### Emir.

Hinweg, Du hund! vom stillen Thor ber Racht!
(Er spannt ben Bogen.)

# Renneth.

Wer ift es, ber ben Eingang mir herwehrt? Auffenderg's fammit. Werte vill. Wirft heut' die Holle ihre Teufel aus? Laß seh'n, ob Du zum Geisterreich gehör'st?

(Er gieht bas Schwert und will ben Emit angreifen. Diefer ichießt, ru fiben bleibend, nach ibm, ber Pfeil pralt aber von ber Ruftung ab.)

### Renneth (sornig).

Du meuchelmörderficher Sarazen! Ift das ein Kampf nach edler Rittersitte?

#### Emir Cladenb).

Ja, Eisenthurm! Go lernt' ich's, und nicht anders! Seut' führ' ich biese Waffen nur bei mir, Und Jeder wehret sich, so gut er kann.

### Renneth.

D hatt' ich Dich in meiner Nabe! (Er will hinaubringen. Der Emir fchieft aber noch einmal.)

# Renneth.

5a!!

(Er fintt gufammen.)

# Emit (fteigt vom Felfen herunter).

Getroffen burch und durch! Fast Schad' um ihn. Wie dieser wird noch Mancher niedersinken, Den Wahnsinn aus dem Schoof der Seinen riß, Die röftigen Geschlechter zu bekömpfen, Die des Propheten weiter Schild bedeckt! Den Ring will ich von seinem Finger zieh'n Als Rampseszeichen. Alles And're sei Dem Gluthwind dieser Wäste preistzegeben.

٠.

(Er beugt fic über ibn, plantich fpriage. Mienneby empor, fast ibn traftig und wirft ibn nach turgen-Ringen auf bie Erbe.)

Menneth.

So fängt man Euch, Ihr Tiger!

Emir.

Plumpe Lift!

Unwürdig eines Mitters!

### Renneth.

Meintest Du, Ich sei geneigt, zur Scheibe Dir zu bienen? Gleh' um Dein Leben demuthsvoll, sonst dringt Mein breites Schlachtschwert Dir in's tiefste Herz!

### Emir.

Ich um mein Leben flehen? Stoffe zu! Prahl' nicht mit Deinem Sieg! Ich will verschwinden Bon dieser Welt, wie eine Wolle Staubes, Die sonnenwärts ans öber Wüste fleigt.

# Renneth.

Ich ehre Jeben, ber ben Tod nicht fürchtet. Du schau'st mich starr und unbeweglich an, Als war' von bunteim Marmor Dein Gesicht. Solch' eble Ruh' am Grabesrand' ift selten. (Er läßt ihn los.)

Anf Wiederseben in der nachsten Schlacht!

Cmir (aufftebend).

Mir scheint, bier trafen fich zwei ticht'ge Mainner.

Die Fürsten schlossein: Waffenstillfand ab, Wer hindert uns, ein Achnliches zu thun? Ift Dir's genehm, so schwär' ich Frieden jest Und Ritterfreundschaft, bis die Feldschlacht ruft, Für immer scheidend uns re Lebenspfade.

### Arnueth.

Dies fcwor' auch ich bei'm Kreuze meines Schwerts! Emir.

Bobin geht Deine Strafe?

### Menneth.

Ein Gelübbe Führt mich zu dem Einsiedler von Engaddi, Der in den Schluchten dieser Berge wohnt.

#### Emir.

Auch ich besuche ihn von Zeit zu Zeit, Du siehst mich in derselben Absicht hier. Er lebet friedlich mit den Sarazenen, Ein Schupbrief Saladin's (er bück sich) beschirmet ihn!

# Renneth (erftaunt).

Wie, Muselmann! Du ehrst ben frommen Rlausner?

Es giebt ein Wiffen, bas dem Glaubensftreit', der bei Entfremdet ward durch Allah's Machtgebot! Die Sterne reihen sich an eine Kette, Die sich vereinend um die Weifen follingt. Ich gehe mit Die zu Theodorich. 1990 Es wächst ber Mond, denn foweist ber Klausner noch Umber auf biesen unwinthbaren Bergen: Bald aber, bent' ich, tehret er zurück.

Du bist ber Erste, bem ich unterlag; Sehr wünscht' ich, Deines Ramens Mang zu hören. Auf Deinem Schilbe ruht ein Leopard — Der soll bes Ritters Wappen sein? nicht wahr?

### Renneth.

Es ist der Leopard zum Schlaf verdammt, Mein Rame noch nicht werth, daß man ihn nenne. In unserm Lager heiß' ich Kenneth — schlechtweg.

#### Emir.

Dein Baterland?

#### Aenneth (frob).

Rordwarts von Albion Bin ich geboren, wo ein freies Reich Stets höher zu dem blauen himmel steigt. Dort sind die stolzen, königlichen Berge Geschmücket mit der Ströme Silberband, Biel heller, als des Drients Tiaren! Durch tiefe Wälder ranscht die scharfe Luft, Erquickt das Herz und spannt des Armes Sehne. In diesen Schatten wallen frästige Jäger, Mit ihres hüfthorns kriegerischem Ton Den gelben hirsch ausscheidend, und das Reh, Das freundlich blicket, wie mit Mädchenaugen. Dort ragen Thürme aus der Waldesnacht:

Die Riesenhäupter ber gewalt'gen Burgen, Bo Harfenklang burch weite hallen witt, Der blanke Schild an hoher Gaule bligt — Und mit bem fenrig schäumenden Getränk Bon Hand zu Hand ber Frendenbecher eilt. In jenem Reich' sah ich bas Licht ber Welt; Und Schottlands Hochgebirg' war meine Wiege.

#### Emir.

Ich hörte schon von jenem Land erzählen. Man sagt: es wohne bort ein tapf'res Bolt, Das Stärte zu vereinen weiß mit Lift.

### Renneth.

Du haft beinah' ein Recht, dies auszusprechen. Jest aber sage mir — wie nennt man Dich?

Rein Schlechter stöhnte unter Deinem Druck!
Scheerkohf bin ich, der Löw' von Kurdistan,
Geehrt im Orient wie wenige;
Denn aus den Geisterhallen Tugrut's stammt
Mein uralt thatenlustiges Geschlecht.
Fünf Pfeile siehst Du hier mit Ablersedern!
Auf jeden, den ich schieße aus dem Zelt,
Erheben tausend schwarze Krieger sich
Mit Rossen, denen günst'ge Genien
Ein unsichtbares Flügelpaar verliehen.
Zwar viele Emirs haben gleiche Macht;
Doch wen'ge dürsen's wagen, ihr Geschlecht
Bon jenen sieden Schwestern abzuleiten,

fangen fagen, wo bie Clemente ?? Rinder folummern in der Felfenwiege.

### Renneth.

ilft Du ben Frieden brechen, Sarazen! uch folche wilde, gottvergeff'ne Reben?

### Emir (ftol).

r Rurd'iche Lowe rühmet feine Abfunft, follft fie tennen. Jene fieben Schweftern, i fieben Jägern wurden fie befreit. : Jager aber famen aus ber Gluth 3 unentweihten Elements hervor, beffen Born bie ew'gen Sterne trinten. : fprengten ruftig bie bemant'ne Rette, 3 Beber schwang mit ber erwählten Jungfrau einen lowen fich, bem Geiersflügel golb'ne Dahnen Eblis einft gescheutt, : finftern Rrafte nachtlicher Beberricher. tamen fie in's bobe Zauberschloß, s unter Wolfen thront auf Tugrut's Gipfel; Strome, ihre fünft'ge Große abnend, valtsam brechen aus frystall'ner Urne, : an ber nebelreichen Granze rubt, fich bie Luft vermählt ben flücht'gen Wogen. : zeugten Söhn' und Töchter, die alsbald ab von ihren beil'gen Bergen fliegen s segenvolle Land von Rurbistan. ion an Geftalt - mit fcwarzem, frausem baur, bräunt das Antlit von ber nahen Sonne, 8 Auge lenistend, wie ber Ginthenbin,

Den wir bes Berges bunfle Rofe nennen, Und Rurben nannten ihre Sohne fic, Und von bem ersten Paare stammet Scheertohf, Den man als Lowen ehrt von Rurbistan.

### Renneth.

Du wurdest, glaub' ich, Deine Abkunft preisen, Benn Du geraden Wegs vom Satan stammtest!

#### Emir.

Der Drient, ben Ihr erobern wollt, Birgt größ're Rathsel, als bas heil'ge Grab, In bem die Stoffe bieser Kriege gahren.

Renneth (brobenb).

Rimm Dich in Acht, Ungläubiger!

### Emir.

Wovor?

Bir schlugen alle Bölkerstürme ab,
Die von dem Abendland seit hundert Jahren Perüberbraus'ten wie ein Wirbelwind,
Der nur den Plat verwüstet, wo er tobt,
Indeß sich rings umber kein Blättchen rührt.
Bon Euerm halbverrückten Peter an,
Der seinen Esel spornte in die Schlacht,
Vis zu dem alten Rothbart, der im Saleph
Ein tödtlich Alexanderbad genommen;
Ja, die zu diesem seinen Philipp August
Und seinem Kampsgenossen Löwenherz,
Was haben sie erreicht? Ein großes Richts!
Schon viele Tausende sind hingestreckt,
Und ihre Asche weht durch aus er Wüsten!

# Senneth (flart).

en Ptolomais, die hochgethstemte, ern Schaaren zittert Ascalon! le große, weitberühmte Städte, geschmücket mit dem Krenzeszeichen! mschrumpfen wird der halbe Mond, gam übergeh'n in Finsterniß.

### Emir.

ja schon mit einem Fuß im Weere; er Stoß wirft vollends Euch hinein.

2, wunderreiche Asien ist bar einem schönen Festgewand, em Purpurscheine übergossen, am Saum verbrämt mit fremder Farbe. hr auf diesem Jug nicht mehr erstärmt, Ihr habt, dann rühmt Euch teines Sieges! tan herrschet in Jerusalem, eat er über den bezwung'nen Osten blenden Califenscepter aus!

# Renneth.

u noch einmal in ben tiefen Ganb?

#### Emir.

ebe, Chrift! Bom Gangen fprech' ich mme, t ben Ginzelnen will ich verhöhnen!

# Acnneth.

jard nur nicht frant im dunft'gen Zelt, ft wenig Urfach' bann, zu prahlen!

### Civitas (A.

Was fpricht man von ber Krantheit biefes Königs?
Aenneth.

Ein wildes Fieber brudt ihn furchtbar nieber, Und hemmt ben sieggewohnten Selbengeift.

#### Emir.

Es hat die Sonne sich mit uns verschworen, Sie kochet Gift für Euch in schwerer Luft. Und welchem Arzt hat Richard sich vertraut?

### Renneth.

Der Sänger Blondel weilt an seinem Lager Und würzt ben bittern Trank mit süßem Lied. In edler Heilkunst ist er wohl erfahren, Doch bis auf viesen Tag gelang's ihm nicht, Der Krankheit bose Geister zu verbannen, Die hart gefest bes Löwen edles Herz.

# Emir (feierlid).

Ich gland' es gern! Auch er wird hier vermodern. Ihm broht der Rachegeist des Drients, Den Ihr erwecktet bei dem ersten Zug. Jerusalem sank hin in Staud und Asche. Omax's Mosches ward übertüncht mit Blut. Ihr würgtet in dem Ramen Eures Gottes. Den zarten Säugling an der Mutterbrust, Man zählte hunderttausend starre Leichen! Die Seelen hoben sich empor zu Allah, Berzichtend auf des Paradieses Lust,

Bar Rache jest ibu eine Bes Mehet 'a gof ber Siegesgott ber Gläubigen lie Geelen allbiennim BBefen ein, ab front' es mit ber Binbe ber Damonen. as ift der Rachegeist des Drients! tan fann ihn feb'n in fternenheller Nacht, lenn er herniederschwebt von Carmel's Bobet : ziehet über Jarmuth bin und Babar, ib über Sichem's friebenvolle Thaler. : ftreift bie alten Cebern Ephraim's ib die Dlivenhaine von Bethoron. . . . . . . . . . rusalem ift biefes Fluges Biel. it dunfler Gluth umftrahlt er feine Thurme, en Koran trägt er in ber linken Sand, as Sarazenenschwert in feiner Rechten! ann wendet er fich gegen Ascalon. er ibm gurud weicht bas erschrod'ne Deer, ib über seiner wilben Kuften Brandung iegt er bem alten Carmel wieder gu.

# Renneth.

n willft mit Mahrchen mir bie Beit vertreiben.

#### Emir.

Breef to a property of the contraction of the

laubst Du, ber König hab' ihn nie gefeh'n? -lich sammert Richard; er ber Einzige,
ver felbst vom Feinde Achtung sich ertrost.

Aweite Grenes in adult with

Tagent descript of the sensitive of the

Die Vorigen. Cheodorich nom Engaddi ftent ferieies & ift in Biegenfelle gefleibet und trugt eine große Reulte general

# Cheodorich.

Wer nahet sich bem Fackelbrand ber Wüste?

(Er sieht ben Emir und fährt condustrisch ausammen.)
Dei Ilberim! mein brauner Ilberim!
Rommst Du zur Tause? Es ist hohe Zeit.
Ich bin das Licht, das an dem Jordan breunt,
Der Jerwisch in den Gründen von Engabbi,
Ich bin die Reule in des Richters Hand!
Romm her, langbärt'ger Mohammed! fomm her!
Zur Hölle, Termagount! Nieder mit Allen!

# Emir (au Menneth, lachenb).

So oft er mich erblickt, faßt ihn ber Groll; Denn Nichts ist gräßlicher in seinem Ange, Als eines Sarazenen braunes Antlis.

# Renneth.

Und bennoch schließt er Dir bie Wohnung auf?
Emir.

Er muß!

# Renneth.

C 1.22 1.531

Auch nennet er Dich Ilberim.

Emir.

Bir Muselmänner spielen oft mit Ramen.

bin ich Iberim, im Baget Scheerlobf, gow' von Rurbifian umfaffet Beibe.

# Cheodorich.

wenn Du nicht bem Ruf bes Täufers folgft, Dir ber rothe Stern ben Kopf zerschmettern! ennst ihn gut, er leuchtet Deinen Tagen. bei ben Fluthen von Genesareth! vill Dich tauchen in ben fühlen Strom.

### Renneth.

Buftanb jammert mich.

### Emir.

Er geht vorüber, 1 man ihm Ruhe läßt.

Cheodorich (ber Menneth's Schild erblidte).

Mir nach! mir pach!

Ziegenbock springt lustig über'n Mond,
rüßt den Löwen und den Leoparden!
in der König mit der Dornenkrone!
va! höre des Propheten Stimme:
l' neue Kämpfer! diese tangen Nichts!
Millionen müssen noch verbluten,
i sprech' ich dich von deinen Günden frei!
mmt der Rachetag! das Weitgericht!
dorich ist auch ein großer Sünder!
guten Abend, schäme hildegard'!
ommen in Engaddi! Wehe mir!

Parast**e Mak**ai admini, di **nd x** 

So endet ftets fein Anfall. Best with er 22 '0102 : Als ein gefäll'ger Wirth por unegerscheinen.

Renneth.

Und Du verschmäh'st es nicht, ihm Deinen Anblick Gewaltsam aufzudringen?

# Cmir.

Wiffe, Chrift! Es steht ber Wahnsinn unter Mah's Schus! Solch' eine abgebrannte Factel trägt Für's kund'ge Aug' bedeutungsvolle Zeichen. (Cheodorich gest langsam wieder aus.)

Emir.

Bie ift Dir nun?

Cheodorich.

Ich gruß' Euch, gute Freunde! Barum habt 3hr mich im Gebet geftort?

Renneth.

Wir bitten um ein Obbach, heil'ger: Maun! Für biefe Nacht.

Cheodorich (ben Emir anftarrent).

(Er fahrt, wie fich beftwient, mit ber banb über bad Beficht).

Schon gutli

Der Wirth ber Bufte tennet feine Pflicht...

Run folgt mir in ben tühlen Schoof ber Erbe!

# Acuteth (gun Cuit.).

laß die tollen Mabrchen rub'n! bag allbier ber Belterlöfer, in Euerm Stolze ftete verkannt, itlichen Bersucher widerstand.

### Cmir.

forgt! Da wir uns freundlich trafen,, uns unter einem Dbbach ichlafen. (Sie folgen bem Cheodorich in bie Soble.)

(Bermanblung.)

# Dritte Scene.

von Chendorich's Ginflebelei. Schauervolle Felfentluft. In rtiefung gur Geite ein fleiner fteinerner Mtar tob eine Werneiffs. Ceite rechts vom Bufchauer ein rober Tifch und einige Stuble. savon ein burftiger Schrant. Gewaltige fdmarge Felfenmaffen fich von ber zweiten Coutiffe an fteil in bie bobe, fich mit bem vereinend. In ber Mitte beffelben und in ber balfte ber Buhnent man eine große und weite boble, die beinabe bis an bie Soffitten b bie bas Anfeben bat, ale fei fie burch ein befonberes gewaltfames igniß in ben Schoof bes Berges gefprengt werbent. Die Sinfternis fo bicht, bag man feinen Gegenftand mabrnehmen tann. Gin Belander gieht fich quer herüber, die boble von ben unteren gelfen

aufe tritt Cheodorid mit feinen Gaften ein. Menneth foweigend um; Chesberich gunbet an einem matten, auf t breinenben Lichte eine fleine Lampe an und ftellt fie auf ben Tifc.

Chesdorich.

Euch nur ein targes Rachtmahl reichen;

Menneth.

D, ich verschmabe nimmer biese Roft, Doch wunfcht' ich fie mit Etwas zu befeuchten.

Chesdorich (bringt eine Flasche Bein und fiellt fie vor Aenneth bin mit ben Borten:)

Menneth (ber getrunten, boll Erftaunen).

Das ift ja berfelbe Bein, Den man an König Richard's Tafel trinkt.

Cheodorich.

's ift tein gestohl'nes Gut. Trint' ohne Sorge.

Emir.

Und mein Getrant?

Carrier La

Bon Cypern.

Cheodorich.

Gieb ber!

Emir.

Beinah' vergaß ich's.

(Er giebt ihm ein tleines truftenes Stuftogen. Der Cinfiedler geht bamit an ben Schrant und bereitet ein Getrant, nachbem er Etwas aus bem Stafchen in einen Becher gegeffen.)

# Emir (ju Renneth).

Mun aber fage mir, o Razarener! Bie man fo ebelmuthig fecten kann, So zierlich sprechen, und bei allem bem So gierig schlingen, wie ein junger Bolf?

### Renneth.

Der Leib will Rahrung nach ber langen Reise.

#### Emir.

Das seh' ich.

### Renneth.

Du, ein ausgetrocknetes Arabisches Stelet, bedarfft nicht viel. Auch drückt Dir keine Eisenlast die Schulter, Es ruht kein schwerer helm auf Deinem haupt. Leicht ist Dein Turban, der das Anseh'n hat, Als sei aus bunten Schlangen er gewunden.

#### Emir.

So trägt ben Turban, wer aus Tugrut ftammt.

# Renneth.

Bebente, Scheerfohf! was Du mir versprachst.

#### Emir.

Ihr Franken seid ein wunderliches Bolk, Das nimmer wird im Drient gedeihen. Der Erbenstoff hat obgesiegt in Euch, Und mit dem Gott des Lichtes wollt Ihr sechten Mit Ormuzd! der dem jungen Morgen täglich Den Batertuß auf rosge Bangen drückt.

### Renneth.

Das ift ein Wein, ber mir bie Seele ftartt. Bie sehr beklag' ich Dich, Ungläubiger! Daß Dir ber eble Trant ward vorenthalten!

#### Emir.

Wie fehr beklag' ich Dich, Ungläubiger! Dag Dir Dein Gott fo Manches hat verfagt, Bas eines Muselmannes Berg erfreut! Der Trant, ber feliges Bergeffen ichafft Im Reich ber füßen, mondbestrahlten Traume, Der eine Bufte ichmudt mit himmelsblumen Und mit ben Palmenzweigen von Baffora; Bon biesem Freudenbecher wißt 3hr Richts! Nichts von der Luft, die unfer harem front, Wo ewig neu die Liebe scherzt und kost, Mit allem Reiz des Wechsels ausgestattet! Bo Grazien wohnen, und im Nymphenfleid Die leichtgeschurzten Bajaberen tanzen! Nichts wißt 3hr von bem Glud, bas uns erwartet, Wenn wir burch's Grab zum Parabiese zieh'n! Die Bunden alle, Die bie Schlacht uns fchlug, Bie Bisam buften fie in jenen Räumen, Und schwarzgelockte Houri's sehen uns Mit blauen Augen wonneglühend an, Gleich einer Sternennacht bes Drients. Und ew'ge Jugend schmudet ihre Baupter.

### Renneth.

D, Du Berblendeter! Dein Paradies, Mit Allem, was darin ist, gab' ich hin Für einen Blick vom Ange meiner Dame!

#### Emir.

rte viel von viesem Wahn', er ift wache Seite Eurer Ritterschaft. g war' ich doch, ein Weib zu sehen, iche helbenmuth'ge Reigung wecket!

### Renneth.

nntest Du nur einen stücht'gen Blid hard's königliches Lager werfen, it würd' ich Dich sehen und bekehrt. elfrauen, die ihm hergefolgt: ten mehr als alle Deine Houri's!

#### Emir.

Mt' ich wetten —

# Renneth (einfallenb).

Berengaria, ofen Rönigs hulberfüllte Gattin, anchez unbestedtem Stamm entsproffen, ift fich wohl mit ihr? wer mit Ebitha, önigshause ber Plantagenet?!

#### Emir.

iöcht' ich biese abenbländ'schen Franen hen mit den heimathlichen Blumen.
(Lächelnb.)

ift flar, bag Dich ein Weib gefeffelt.

# Renneth.

liher Ritter hulbigt teiner Dame?
22\*

Doch unerreichbar, wie ber Sonne Glanz, Erscheint die heißgeliebte meinem Blid.
(Aufftebenb.)

Du, Sarazene, wirst bies niemals fassen:
Ich bin ber Lette nicht ber Ritterschaft
Und bennoch beug' ich mich vor einer Dame,
Die nie ein Wort ber Liebe zu mir sprach.
Sie wohnet einsam auf ber talten Höhe,
Wohn bas strenge Schickfal sie gestellt.
Doch weiht' ich ihrem Dienst mein ganzes Leben!
Und siehst Du einstens mich ben Ersten auf
Den ftolzen Wällen von Jerusalem,
Dann wisse, daß die Liebe mich geleitet,
Daß mir ihr Bild zum Sieg vorangeschwebt.

### Cheodorich

(bringt einen Beder, ben er bem Cmit' reicht; jugleich giebt er ibm bas

Dein Schlaftrunt, 3lberim!

# Emir (trinft).

Sehr stark gemischt! Du willst mit süßen Träumen mich erquicken. Mag es d'rum sein. Der Tag war heute schwül Und es wird Zeit, nach Mekka sich zu wenden.

(Er verrichtet fein Abendgebet nach orientalifder Sitte.)

# Cheodorich (leife ju Renneth).

Ich komme wieder, wenn er schläft.

(Er gebt ab burch bie Mitte, burch welche fie eintraken.)

#### **Cutic**

fich jur Seite, linte bom Bufchauer, auf die Erbe legend, feine Baffen neben fich).

Bei'm Allab!

Er hat mir heut' ben Trant fehr ftart bereitet! Ein feliges Entschlummern! Genien naben, Sie ichwingen ihre leichten - Blumenfrange Und foliegen - mich - mit bunten - Reihen - ein! (Er entfclaft.)

### Reuneth.

3ch kann nicht ruh'n! Des Lebens feinste Saite hat bies Gefprach berührt! ich tann nicht ruben! Ebitha! Stern ber Wonne! wirft Du nie Mit einem hoffnungsftrable mich erfreuen? 3war einmal mabnt' ich in bem bolben Aug' Des Mitgefühles tiefe Glut zu schauen! Wenn ich mich tauschte - webe! webe mir! Und du! allmächtig bindendes Gelübde, Berb' ich bich mannlich tragen ? Gib mir Rraft, D Gott! bem Dulber sende Deine Engel!

# Cheodorid (ber wieber hereintrat).

Die Engel werben tommen heute Nacht! (Er nimmt bie lampe und bengt fich über ben Cmir.) Er folaft und wird bie Beiligen nicht ftoren. (Bu Menneth.)

Run fage Deine Lofung mir!

# Renneth.

Sie heißt:

"Die Ronige geb'n in bie Buftc."

# Cheshoridy.

Ja! Du bift ber Rechte! bringft Du einen Gruß Bom Lowenherz'gen Richard?

#### Menneth.

Rein, mein Bater! Auf obem Lager ruht er hingestreckt Und fieht im Fiebertraum Jerufalem, Wo noch des Sultan's blut'ge Fahne weht. Es ward ein Waffenstillstand abgeschloffen Mit Salabin, auf breißig lange Tage. Seit Ricard's Rrantheit Scheint bas Beer entnervt; Die icon geschmudten Rrieger Ronig Philipp's: Sie fteben beimlich lächelnd vor dem Belt, Sie bliden ftets nach Sonnenuntergang Und grußen furg und reiben fich bie Banbe. Die Schaar ber Flandern fieht bedenklich d'rein, Der Deutschen fleines Sauflein fpricht gang offen Bom lieben, beißerfehnten Baterland Und läßt babei bie beutschen Stabte boch Sammt ihren blondgelockten Madchen leben. Der Bergog Leopold fieht biefes gerne, Manch' volles gaß läßt er in's Lager rollen, Und meine Schotten gechten weidlich mit, Ch' fie bas Rieber in bas Grab gestreckt.

(Beld.)
Ich brachte vierundzwanzig Streiter ber, Die liegen alle schon in fremder Erde.
In ihrer Gräber Mitte steht mein Zelt,
Und außer mir und meinem trenen hund

es uiste Schottisches im ganzen Lager. sinnend sieht man auch den stolzen Meister Tempelordens von Jernsalem, Meerecsels, der vor dem nahen Sturm Wolsen das gefurchte Haupt bedeckt.

um ihn her, gleich den verscheuchten Möven, ngt sich die Schaar, die er mit starker Hand sein geheimnisvolles Bündniß zog. hat das Christenlager sich gestaltet, t England's großer König niederliegt; mehr als alles dieses wird ein Brief Rathsversammlung Eurem Aug' enthüllen.

(Er giebt ihn ein Schreiben.)

Cheodorich (lefent).

ft Du von seinem Inhalt etwas?

Renneth.

Mein!

Cheodorich (halb für sich).

foll das Schwert in seiner Scheide ruhen, in muß der Fackelbrand der Wüste leuchten! Papst und Saladin sind Pole nur, bin die Axe! Jordan, theile dich! Wüsten kommt Johannes hergezogen alle himmlischen sind ihm gewogen.

hört den seterlichen Ton einer Glode. — Cheodorich erschridt und wirst fich beiend zur Erbe nieder.)

Cheodorich.

h darf ich Euch nicht feb'n, ihr Lichtgeftalten!

Roch ist das Werk bes Retters nicht vollbracht! Bald aber flieh'n die feindlichen Gewalten, Der Märtyrer steigt aufwärts aus der Racht: Geschmücket mit der Duldung Dornenkrone, Naht er sich Euch und Eurem himmelsthrone!

### Renneth.

Bas ist bas?

### Cheodorich.

Romm, Du treuer Bote, tomm!
Ich habe Nahrung für die gläub'ge Seele.
Doch stille! bist Du würdig, das zu sehen,
Wovor mein Sünderauge sich verschließt?
Belastet kein Geheimniß Dir das Herz,
Das nicht besteh'n kann vor dem Blick der Engel?

# Renneth.

Wohl heg' ich ein Geheimniß, heil'ger Mann! 'Und ein Gelübbe will, daß ich's verschweige; Doch unter'm Siegel einer frommen Beicht' Werb' ich es morgen Deinem Ohr vertrauen. Für diese Nacht genüge Dir mein Wort: Daß mein Geheimniß rühmlich ist — nicht sündlich.

# Cheodorich

(führt ihn bie Felfen binauf, bis an bas Belanber).

Hier bete schweigend die Erscheinung an, Die jest Engaddi's Gründe wird erleuchten. Der heide liegt im Schlaf der Finsterniß, Doch einst wird er, wie Du, das Licht begrüßen! (Menneth fiest am Gelanber gur Seite, bie banbe faltenb. Chesberich ift wieber berabgeftiegen und betet im Borgrunde, bem Cmit gegenüber .-Reierliche Orgeltone ericallen. Gin unfichtbarer Chor weiblicher Stimmen beginnt bas Gloria patri. Ploglich wird bie gange obere boble von einem Maren Rofenlichte übergoffen und man gewahrt nun, bag fie eine in ben Relfen gebauene Rapelle ift. In ber Mitte ein Altar. Gine Broceffion ericeint. Boraus vier icone Rnaben. Die erften zwei tragen Rauchfaffer, Die anbern ftreuen Blumen, hierauf folgen feche Geftalten in Ronnentracht, in weißen Gemanbern mit fcmargen Scapulieren und Schleiern. Auf biefe tommen feche andere in langen weißen ibealifden Gewandern, Die Baupter mit Rofentrangen gefdmudt. Gie tragen Palmengweige. Die Proceffion bewegt fich langfam mit unborbaren Schritten und geht an bem Belanber vorbei, wo Renneth fteht. Eine ber gang weiß gefleibeten Geftalten bleibt einen Augenblid in Renneth's Rabe fteben und macht mit halbgelüftetem Schleier eine Bewegung bes Erftaunens. Renneth richtet fich fcnell auf und fieht in gefpanntefter Erwartung bem Buge nach. welcher ben Altar umfdreitet und bann fich jum zweitenmale nach vorne bewegt. Run verfdwindet ein himmelblauer Borhang, ber bie Ditte bee Altare bedte, und man fieht ein, im reichsten Brillantfeuer ftrahlendes Kreug. Bie die Proceffion wieder an **Menneth** vorbei tommt, läßt die obenermabnte Geftalt eine Rofe, die fle aus ihrem Rrang nimmt, vor Metmeth über bas Gelanber fallen, für einen Augenblid ben Schleier bath luftenb. Die Proceffion verschwindet langfam, bas frubere Duntel tritt ein, ber Gefang verftummt und ein Glodenzeichen ertont.)

Renneth

eilt von ber bobe berab, fturgt auf bie Rniee, und — bie Rofe boch emporhaltenb — ruft er im hochften Entjuden:)

Ebitha!!

(Der Borbang fallt.)

· 1.81.7

## Iweiter Auszug.

Rurge orientalifde Lanbichaft.

## Erfte Scene.

## Conrad v. Montferrat. Der Großmeifter ber Cempler

#### Montferrat.

3ch fag' Euch, Meifter! es ift bobe Beit, Daf fich Die Gleichgefinnten eng' vereinen.

## Großmeister.

So laßt die Maske sinken, Montferrat! Und sprecht zuerst. Ihr habt nur eig'ne Pflichten, Und was Ihr wagt, das waget Ihr für Euch. Auf meinen Schultern ruht der Tempel Zion's. Ich muß bedachtsam sein in Wort und That.

## **M**ontferrat.

Ihr seid verschloffen, wie die Bundeslade, Ich will ber Priester werden, der fie öffnet.

Großmeifter (mit taltem hohn).

Nur zu!

#### Montferret

Mir scheint, wir hegen gleiche Meinung, Was diesen Zug betrifft und seinen Zwed. Es steht der Wahnsinn kampsend da im Harnisch, Und Unvernunst trägt das Panier voran. Nun eine Frage: darf ein Templer wünschen, Daß Richard siege vor Jerusalem?

#### Großmeifter.

Wer leidet mehr dabei als Montferrat. Der Guy von Lusignan wird König werden, In Eurer Gattin Abern sließt umsonst Das Blut der Balduin's: sie mag Euch dann Jerusalem auf einen Teppich sticken Und Euer Schloß mit diesem Bilde zieren. So habt Ihr Etwas doch im Baterland, Was an das schone Erbtheil Euch erinnert.

#### Montferrat.

Ihr aber werbet — gleich ben Johannitern. Die Ihr so höhnisch "Pflasterschmierer" nennt, Am Lager ber gemeinsten Knechte steh'n, Als Gott geweihte priesterliche Aerzte.

## Großmeifter.

So lang' ich lebe, wird bas nicht gescheh'n!

## Montferrat.

Und könnt 3hr lengnen, daß ber Orben fich Bon seinen erften Zweden längst entsernte?

#### Grefmeifter.

Die Erbe weiß nur Rühmliches von uns. Bir find bie Ronige im Reich bes Geiftes. Der zweite Balbuin hat bies erfannt. Er rief uns von bes Landes off'ner Strafe, Bo wir bie Pilger ichnigten, in fein Saus. Die beil'ge Stätte warb uns eingeräumt, Die einstens Salomonis Tempel trug. An jenem Orte, wo Erinnerung Der Borgeit Schauer in die Seele gof, Durchbrang ein ebler Stolz bie Bruft bes Templers. Berachten lernt' er alles Menschliche; Denn wer gefostet von ber himmelsfrucht, Den reiget nicht mehr bie gemeine Speise. So lebten wir im ernften Sinn ber Meifter Als eine abgeschloff'ne Belbenschaar, Die sich bes beil'gen Grabes Schutwehr nannte! So ftand bas Priefterthum im Panger ba, Der wilden Zeiten ebelfte Geburt, Die Sebn' und Mustel aller jener Buge, Die mit bem Kreuz Europa bergefandt. Und wie vom Banwert noch die Mauern fteb'n, Wenn jebe Zierrath längst babin gemobert: So weilt bie Templerschaar in Palästina Und hebt nach Often hoffend ihren Blick.

#### Montferrat.

Wie war' es, Meister! wenn mein Königreich An bas ber folgen Templer friedlich granzte?! Ju Sprien, bent' ich, giebt es Raum genug.

#### Großmrider.

Da Ihr so viel gesagt, kann ich Euch trauen. Erft nach bem Tobe jenes Salabin Dürft Ihr bie fühngefaßte hoffnung nahren! Dann werben Rronen feil im Drient. Und neue Reiche wachsen über Nacht! D'rum gilt es, bier ju bleiben, Montferrat! Und biefe gunft'gen Stunden abzuwarten. Nicht Saladin ift unser nächster Keind, Den wir befampfen muffen, Richard ift's! Sein Beispiel nöthigt alle Kreuzesfürften, hier auszuharren um ber Ehre willen. Und bennoch fehnet Jeber fich gurud, Und die Begeifterung der frühern Zeit, Sie schwand babin in allgemeiner Rlage. Richard barf nicht genesen von ber Krantheit, Die auf bas Lager ibn geworfen.

Montferrat (erfchroden).

Sa!

#### Großmeister.

Ihr habt ben Geist gerufen! seht ihn nun! Dem Uebermüthigen schwur ich Berberben! Auf Cypern schon verhöhnte er die Templer, Und hier pflanzt er sich tropend uns entgegen, Beschützt die neugeback'nen deutschen Herren, Die nach dem Riesensturm von Ptolemais Sich blähten, wie der Frosch nach dem Gewitter. Ich morde nur, wenn es die. Noth erheischt Und meines Tempels Bortheil; doch dann ist Rein Haupt so heilig, daß ich's nicht verberbe!

#### Montferrat.

Wohl mir, daß Ihr jum Frennde mich erwähltet! Großmeifter (feitwarts zeigenb).

Seht Ihr bort oben auf bem Berg' Georgs Das königliche Banner Englands weben? In kurzer Zeit foll es zur Fahne werben, Mit ber bie Zwietracht aus ber Hölle steigt, Und balb sollt Ihr die dunkeln Schiffe seh'n, Die Englands Kampfgenoffen heimwärts tragen.

#### Montferrat.

Das wünscht' ich längst; dann ständen wir allein. Großmeister.

Wir speisen jest bei Leopold von Desterreich. Fast mich in's Auge scharf, und sprechet nach, Was ich verkünde bei dem Klang der Humpen. Dem Herzog werde ich den Chierwein Mit Galle mischen, bis der Becher schäumt.

(Nachdem er fich vorsichtig umgesehen hat.)

Des Königs Krankheit ist der Kriss nab', Und sehr gefährlich ihm der heut'ge Tag; Das weiß ich aus dem Munde seiner Wächter. Wem's nun gelingt, ihn aus der Fiedergluth, In Schweiß gebadet, an die Lust zu bringen, Der kann sich klüglich Dolch und Gift ersparen. Ich weiß ein Zauberwort von selt'ner Wirkung. Ihr seht den Richard auf dem Berg' Georgs, Und morgen ist er eine kalte Leiche: Dies schwör' ich bei dem achtsach heil'gen Kreuz, Das blutig-roth auf meinem Mantel strablet!!

#### Mantferrat.

Sturme reißt 3hr mich mit Euch babin! Ef ben Geift und will nicht widerstreben.

#### Großmeifter.

nun zum Leopold! Sei ruhig, Freund! Todesengel wird sein Werk vollbringen, meinem Wink und laß die Becher klingen!

(Gie gehen ab.)

(Berwanblung.)

## Zweite Scene.

s Monigs von England im Lager ber Arengfahrer, schen Ptolomais und Ascalon. Richard Sowenherz liegt im istleibe auf einem Felbbett, neben welchem seine Ruftung trophäenartig zerichtet ift. Lints vom Schauspieler ift ein Tifch, worunf Arzneien nblich find. An diesem fieht Plondel, beffen Laute am Griff bes iglichen Schwertes hangt. Er nabert fich bem Lager mit einer Schale.)

## Richard (unmuthig).

vill nicht trinken! Laß die Kraft in mir ihrem eig'nen freien Willen kämpfen! ift der Tod, daß er an mich sich wage? Zeltes Borhang wird er schüchtern heben, schleichen an mein Lager, wie ein Dieb, dann entsetzt vor König Richard flieh'n.

#### Blandel

(fdmerglich , ben Trank gurudtragenb).

uns, wenn Ihr ben guten Trant verschmäht!

#### Nichard.

Du kennst die Kräuter nicht des Orients, Die wunderbare Mischung oft begehren. Hier schafft und tödtet anders die Natur, Als in dem sonnenfernen Abendlande! Bist Du allein bei mir? Jal jal ich weiß, Man fürchtet mich; denn selbst ein kranker Löwe Trägt noch was Schreckliches im Angesicht. Du bist der Einz'ge, den sein Jorn nicht trifft, Und freundlich spielst Du mit den gold'nen Mähnen.

#### Blondel.

Soll ich ein Lied — ?

#### Richard (fcmerglid).

D heit're Provencalen!
Anch Eure Zauber reizen mich nicht mehr!
Das ift kein gutes Zeichen, armer Blondel!
Es mag der Kranke Speif' und Trank verschmähen Und mit der Sonne hadern, die ihm lächelt;
Doch — wenn der Laute Klang ihn nicht mehr rührt, Dann ift er jenem finst'ren Orte nah,
Wo alle ird'schen Tone matt verhallen.
Komm, flarker Königswillel rette mich!
Ich will nicht flerben! und das ist genug!

#### Blondel (betenb).

Du herr der Fürsten! höre mein Gebet: Laß diese Helbenseele nicht verscheiden, Die uns're hoffnung ist und unser Stolz!

#### Nichard.

denn — feben muß ich noch die heil'ge Stadt, nd mein Panier auf ihre Bälle pflanzen! m Grabe des Erlösers muß ich knieen, den König krönen, den ich eingesetzt, daß er den Ruhm der Christenheit bewache! st es vollbracht, dann nimm mich auf zu Dir, Benn ich nicht ferner leben soll und wirken! 5anst schläft der Mensch, wo er begraben liegt, dei's unter'm Eichenschatten Albion's, dei's im Eypressenhain des Morgenlandes!

#### Dritte Scene.

lie Vorigen. Königin Derengaria tommt mit Editha Plantagenet. Ihnen folgt Gourton, ber Rarr.

## Berengaria.

Bir find zurud von unf'rer Wallfahrt, herr, ann gläubiges Gebet Euch heilung bringen, ann werdet Ihr genefen.

Richard.

Eble Frauen!

do war't Ihr?

## Berengaria.

Wie Ihr wisset, in Engabbi, Bohin die Ronnen Carmel's sich gestüchtet. bie üben heimlich bort den Gottesbienft Aussenderg's fammet. Werte VIII.

In des Gebirges grauenvoller Schlucht. Wir haben von der Ballfahrt Euch gesprochen Bor ein'ger Zeit — erinnert Euch, mein herr!

#### Richard.

Engabbi? — ja, ganz recht! Dort wohnt ein Manx An den die Kreuzesfürsten Boten schiefen. Ber sprach mir doch davon? Geh', Blondel! schnell, Den Schotten ruse, den sie hingesandt; Ich will ersahren, was man ohne mich Beschlossen in der Rathsversammlung.

(Blondel geht ab.)

#### Richard.

Ja!

Es wird mir klar! Sie wollen nicht mehr fechten! Inf diesem Lager ruht die Kraft des heer's, Und abgespannt sind alle seine Sehnen! Doch, bei dem Schwerte Wilhelms, des Erod'rers! Ich will sie treiben an die heil'ge Mauer, In meiner ersten schwerzbefreiten Stunde!

Conrton (in einem Bintel figenb).

D ja, Du führeft einen guten Sieb!

Richard.

Barum habt 3hr ben Narren hergebracht?

Er folgt mir überall, gleich meinem Schatten.

Courton.

3ch bin Dir ja geschendt.

e al re**sident de** architect a T and Samer in Dierra Schatten iffen in jeden

Unwürdig einer Ceder!

Conrton.

Pfrigmfraut, herr! Rann feinen hohen Schatten werfen!

Michard.

Marr! Du haft ein Vorrecht, weil ich Dir im Zorn Den Bater einft erfchlug; boch bute Dich!

Courton.

Dort hängt die schwere Streitart, die ihn traf, Beil er einmal zu spät nach Hause kam. 's war g'rad' fein achtundsechzigfter Geburtstag, " Und jener Streich zu ftart für eine Fliege! Im Uebrigen war er ein treuer Mann Und ein gewiffenhafter Kammerbiener. Run haft Du mich ber Ronigin gefchenft, Weil ich fo übermäßig luftig wurde, Seit mich bas hirn bes Baters hat besprist.

(Bur Königin.)

Beift Du, was mir gefällt im heil'gen Land'? Berengaria.

Rein, armer Wicht! angeit Tond von ein in ent e.

Conridu.

Dag es faft rifeficite foneit. Als ich zu hauf die Silberflocken fah,

Da bacht' ich stets an nieities Baters Haare. Gelt, Richard! Jest kannst Du bas Schwert nicht heben? Jest kann man leicht Dein Rammerbiener sein? Saht Ihr ben König von Jerufalem? Er ist nicht mehr zu Hauf, er ist verreift.

(Er wirft bem Adnig feine Müge zu.) Da schick' ihm bie latein'sche Schellenkappe! Bir wollen fturmen nach bem Abendeffen!

## Vierte Scene.

## Die Vorigen. Kenneth.

## Richard (ju Kenneth).

Nur her in's Licht! Kenneth vom Leoparden! Merkt auf! Ihr Schotten seid mir hoch verpflichtet. Berziehen hab' ich es, daß Euer König Sein Wort mir brach, und uns ftatt Taufenden Nur ein'ge zwanzig Mann zum Kreuzheer schickte.

#### Renneth.

Bon teinem Ronig wurden wir gefandt, Der freie Wille hat uns hergeführt.

## Richard.

3hr sprecht, als burf' Euch Riemand schiden, Gir! Bar't 3hr aus eig'nem Antrieb in Engabbi ?

Berengaria (Böhnifch in Editha).

Er war's?

# Editha (teite): 17 | 18m's Him's Himmels willen, Ronigin!

## Renneth.

Die Kreuzesfürsten sandten mich bahin Dit einem Schreiben an den heil'gen Mann, Der bort sich einen Bohnfis auserwählte.

#### Richard

32 I. . 15

(mit einem finftern Blid auf Cbitha).

Seid Ihr ben eblen Frauen nicht begegnet ?-

#### Renneth

(fich fonell faffenb).

Es kann gescheh'n bei solchen frommen Zügen, Daß uns der Himmel seine Thore öffnet. Wohl sah ich Bilder holden Engeln gleich; Doch würd' ich doppelt preisen mein Geschick, Wär' mir bekannt, daß jene Lichterscheinung Für immer nicht zuruck zum Himmel stoh, Daß sie noch freundlich wandelt auf der Erde Und mir die Hoffnung bleibt des Wiedersch'ns!

#### Conrton.

Er spricht so beutlich, daß ich Richts verstehe. Richard.

Er fpricht für jene nur, Die es verfteben. Editha (angfron für fich).

Beh' mir!

Richard (fa Bite aufrichtenb).

3ch sag' Euch, Gir vom Leoparden! Strebt nicht zu hoch und scheut des Löwen Rlaue! (Salb zu Editha.)

Bir hoffen, baß ihn Niemand hier verftanb.

Derengaria (für fic).

Er liebt fie, ich gewinne meine Wette!

Richard.

Und — wift 3he um ben Inhalt jenes Schreibens?

Rein, Ronig!

Richard.

Gute Boten sind stets schlau, Und Ihr seid Schotte! Habt Ihr keine Ahnung Bon bem, was Ihr bem Heil'gen überbracht, Dem blinden Werkzeug in des Philipp's Hand?

## Renneth.

So viel weiß ich, daß er kein Werkzeug ist, Daß ihn der Papst verehrt und Saladin.

## Conrton.

Wenn biefe Zwei aus einer Schuffel effen, Will ich jum Tafelbecker mich empfehlen.

## Renneth.

Bon feinem früher'n Leben ift bekannt, Dag er ale Ritter focht in Palaftina, sich mit einer Monne schwer verging. einer unerbittlichen Aebtissin ) sie gezächtigt und bann eingemanert.

#### Courton.

Maufe hatten's gut, gab's feine Ragen!

#### Renneth.

jenem Tage sucht er durch Gebet Schatten der Gemordeten zu sühnen.

Richard.

e wißt Ihr nicht?

#### Renneth.

Rein, großer herr und Rönig!

#### Gonrton.

' Dich, Richard! Sie fischen ohne Dich.

## Richard.

Narr! sie benken: Richard sei bahin! n sie zum Frieden stimmen ohne mich! öchande! Schande! Dieser Saladin, aus Jerusalem die Christen trieb, at mit seinen Thaten sie geblendet.

## Courton (fdreit).

t Sonnenschirme!! 3ch hab' Schatten feil! **Richard.** 

Richard fonnt' ihm gegenüber stehen

Und mit des Abendlandes breitem Schwert Die frumme Sarazenenklinge brechen! Da wirft die Krankheit mich auf's öde Lager Und unbekannte Mächte bringen ein Und stürzen von der Ehre hohem Gipfel Die lette Säule uns rer Christenheit.

## Fünfte Scene. Die Vorigen. Plondel. Vlandel.

Es herrscht ein großer Auflauf in dem Lager. Dit Pauten, Pfeifen und Schalmeien tam Ein ftarfer Saragenentrupp gezogen, Die weißen Turbans mitten unter Belmen, Die schmalen Pifen, bie gen himmel ragen Und ber Rameele hochgeftredte Baupter, Die träg' und bumm bas Ganze überschauen; Kurmahr! ein felt'nes Bilb! In feiner Mitte Gewahrt' ich einen Mann mit schwarzem Tolbach Und einem Kaftan von derselben Karbe. Ein bunkler Bart wallt ihm bis an ben Gürtel Und gieht fich weit hinauf in bas Beficht. Scharf bliden feine gluterfüllten Augen, Bergleichbar zwei verlor'nen Ebelfteinen, Die unter wildem Buschwert schimmernd rub'n! 3ch drängte mich an ihn und hörte nun: Daß er ein Arzt ift, ben ber Sultan schickt Mit einem Brief an Richard Löwenherz.

(Er giebt ibm ein Schreiben.)

#### Michard.

Ein Arzt?!

Courton.

Jest, Blondel! wehre Dich!

Blondel.

Mein Ronig!

3hr werbet boch bem Mohren nicht vertrauen ?

Richard (feft).

Man laff' ihn vor!

(Blondel geht ab.)

Derengaria.

Bebenfet!

Editha.

Theu'rer Dheim!

Erwägt des Minstrel's ahnungsvolle Rede!

Courton.

's ift Handwerkeneid!

Richard.

Seib ruhig, eble Franen! Ein Salabin vergiftet keinen Ronig!

(Er lief't ben Brief.)

Und wie ich mir's gedacht, so ist es auch. Der Sultan schreibt: "Er wolle länger nicht Den Melech Ric in diesem Zustand wissen, Und es gelüst' ihn, wieder mich zu sehen Im freien Feld, geschwärzt vom Stand ber Schlacht, D'rum send' er seinen trenen Teibarzt mir, Der sich Abonebec el Halim nennet. Schnell, meint er, werd' ich aufsteh'n von dem Lager, Um dann mit ihm, sei es durch neuen Rampf, Sei es durch ehrenvolle Uebereinfunst, Die lange Fehde rühmlich zu beschließen." — Bei Gott! das gleicht dem wackern Saladin! Ich möchte taufen biesen eblen Mann, Müßt' ich das Wasser aus dem Euphrat holen.

## Sechste Scene.

Die Vorigen. Blondel fommt zurüc mit Adonebec el Hakim, einem maurischen Arzte.

NB. Diefe Rolle wird von bemfelben Schauspieler übernommen, welcher im erften Aufzuge ben Emir Scheerhohf. gab.

#### El Hakim

(mit tieffter Ehrfurcht ben Bonig grußenb).

Beil Melech Ric!

## Richard.

Steh' auf! Du bift ber Leibargt

Des Sultans?

## El Hakim.

Allah's Macht erwählte mich, Die Tage des Gewaltigen zu schirmen; Die Kunst ist allgemein, gleichwie die Sonne, Sie nimmt nicht Theil am trüben Böllerzwist.

#### Courten.

3wei Aerzte fteh'n an einem Krantenbett, Run wird es hohe Zeit zum Leichencarmen!

Richard.

Du willft mich heilen?

El Hahim.

Beil mein herr es will!

Nichard.

3ch zweifle nicht an Deiner Runft.

El Hakim

(faßt bes sonigs banb und fühlt ihm ben Pule, babei fpricht er:)

Mir hat

Der Engel Agraal fein Licht verlieben. Die Bahn ber Sterne tenn' ich und ber Sonne, Des Mondes Ginfluß auf die Menschenhulle, Der Steine Bachethum und bas garte Band, Dit bem fie fich ber Pflanzenwelt vereinen. Der Byramiden Bau bab' ich burchftreift, Bo alte Beicheit wohnt in ftillen Rammern, Und wohlerfahren bin ich in ber Schrift, Die aller Pharaonen Berte giert. Bom felt'nen Schleusenban bes Rilftroms an, Bis zu bem Götterthor ber Sonnenftadt Und Theba's himmelnahen Obelisten! Much Affens Raume bat mein Rug durchwandelt, Bom Belis bis an bie entfernte Flur, Bo einft ein Belterob'rer ftille ftanb. Sa, weiter noch - bis an bae inb'iche Meer,

In das der breite Ganges fich Mgießt, Genährt vom ew'gen Schnee der Urgebirge. Dort tam ich zum Besit des Talismans, Der das gemeine Element des Waffers Mit wunderbarer heiltraft schnell erfüllt, Und der allein das gift'ge Fieder hebt, Bon Spriens naher Sonne ausgebrütet.

#### Renneth (für fic).

Die Stimme sollt' ich kennen. (Laut.) Großer König! Bertraut ihm nicht! Es sagt mein Inn'res mir, Daß er sich naht zu einem bösen Werke!
Der Talisman, mit dem so laut er prahlt, Ist ohne Macht — und wär' er fräftig auch, Es darf ein frommer Christ ihn nicht benützen.

## (El Sahim ichieft ihm einen flammenben Blid gu.)

#### **H**ichard.

Bas Talisman! Er bringet mir Arznei! 3ch fümm're wenig mich um ihren Namen! Auch will ich sterben lieber hente noch, Als länger in dem Zelt unthätig liegen. Bereite mir den Trank!

Editha (beforgt).

D großer Gott!

## El Hakim.

Was zittert biefe liebliche Gestalt?
(Er geht zum Tische.)
Wir geh'n an's Werk! Bringt klares Waffer!
(Plandel geht an.)

(Der Ar3t giebt einen langen vorben Beniet hervor, ber unten von bem barin Befindlichen gerundet ift. Mondel tommt mit einem Becher jurud und fiellt ihn vor ben Ar3t auf ben Tifch. El Sakim halt ben untern Theil bes Beutels in ben Becher, und man bort beutlich ein Schaumen und Bifchen in bem Gefage.)

#### Courton.

Das ist ein feur'ger Trank! und ist es Gift, Dann brauch' ich eine neue schwarze Jacke.

(Der Argt nabert fich mit bem Becher feierlich bem Ronige.)

#### Editha.

3ch kann nicht länger zähmen meine Angst!

D Berengaria! kommt her zu mir,
Bertreibt ben Schrecklichen von Richards Lager!
Der Tobseind sendet ihn dem König zu,
Ind er soll Heilung bringen! eitler Wahn!
Ihr seid die Gattin! macht die Rechte geltend,
Die am Altar der Priester Euch verlieh!
Europa's Stolz darf so nicht untergeh'n!
Bär' ich des Königs Gattin, aus der Hand
Schlüg' ich dem Meuchelmörder diesen Becher,
In dem des Drients Zaubertränke gähren!

Sie fturzt, außer fic, bem Ar31 entgegen, ber jurudweicht, mit vorgeftredter benb bem Beder fcubent.)

#### Michard (ftart).

Dalt! Ihr seid unvorsichtig, schone Richte! Und ungerecht! Wenn ich dem Mann vertrane, Wer will es hindern? (31 **Cl Sahim.**)

Argi.

d wirf

die ner

Reithemir Deine Sand!

Sein Puls geht ruhig mit gemeff'nem Schlag. So geht ber Puls bes Meuchelmörders nicht, Der schon am Lager seines Opfers steht! Ich trinke. — Auf das Wohl von Albion!

(Er trinkt ben Becher aus.)

Editha.

Es ift gefcheb'n!

Richard.

Seid unbesorgt, Ebitha! (3u **El Hakim.)** Ift bieser Trank von schneller Wirkung?

El Hakim.

Ja!

Er greift die Krantheit an in ihren Diefen. Doch frommt Euch nun ein ungeftörter Schlaf.

## Richard.

Ich werbe ruhen. Blondel! nimm die Laute Und wiege mich mit fanften Tonen ein! Nun einzuschlummern, nicht mehr zu erwachen, — Ich glaube fast, es war' ein fasser Tod!

## Conrton.

Was ift der Tod? Ein eingeschlaf ner, Schlaf.

#### El Sakim.

ich bede Azrael mit hellen Schwingen! e Luft sei Moschild um Dich her und Ambra! t wirft in Allah's Blumengarten schauen.

Blondel (hat bie Laute genommen).

1 neues Lied ber Provençalentone! is treuen Ritters Rlege wird's genannt.

(Er fingt:)

3ch folgte Dir durch Racht und Graus Auf allen Deinen Pfaden! Gab hin mein Glück im Baterhaus Für Rampf und Ritterthaten! Ein Zeichen gieb mir Deiner Huld, Es ftarte mich im Leiden! Mein Herz ist rein und frei von Schuld, Und sucht der Liebe Freuden!

enneth, ber alfobald bas Lieb auf fic bezieht, sucht Editha's nugen zu begegnen, so oft er selbiges unbemerkt von Berengaria thun tann. Editha fieht so, daß sie von Berengaria nicht gesehen wird.)

## Blondel (fingt:)

Du sahst mein treues Siegerschwert! Es blist zu Deinen Ehren. Ich trag' es, meiner Dame werth; Wann wird sie mich erhören?

D, komm herak von Deinen Höh'n — Laß, Holbe! Dich erweichen! Es glanzt wie eine Krone schön, Das erste Liebeszeichen! — (Editha greift nach bem bantet, seld wedn fie eine Blume herabnahme. Renneth blidt fie mit ihractiofem Engüden an. Diendel faßt noch einige leise verhallenbe Accorde ibnen. Richard liege in tiefem Schlase.)

(Rurge Pause einer allgemeinen Stille.)

#### Siebente Scene.

Die Vorigen. Der Großmeifter ber Templer eilt herein.

Grofmeifter (mit bonnernber Stimme).

Der herzog Leopold beschimpfet Englands Banner! (Richard bewegt fic unruhig im Solafe.)

#### El Hakim.

Bei'm Schwerte bes Propheten! schweiget still! Es glüht ein Bundertrant in feinem Innern. Ber ihn zu früh erweckt, ber mordet ihn!

## Großmeifter (nod) lauter).

Der herzog Leopold beschimpfet Englands Banner! Ber es verschweigt, verhöhnt ben Löwenherz.

## Richard

(fahrt blisichnell vom lager auf und tritt vor).

Ber rief mich? Und wer sprach von Englands Banner?
Großmeister.

Beschimpft ward es auf dem Georgenberg.

Hichard.

Befdimpft!?

Großmeifter.

Wir tafelten bei Leopold, —

Ich kam gezwungen zu dem Fosselage 2000 Da siel, wie es geschah, ich weiß es nicht, 2000 Ruf England das Gespräch und auf sein Banner. Run brülte Leopold: Ihr wackrest Kämpfer! Den Uebermuth erduld' ich länger nicht, Durch den uns Richard Löwenherz verhöhnt! Wo ist das Recht, mit dem der Britenkonig Allein sein Banner pflanzt auf senen Berg?

Renneth

(welcher ben bor Buth gitternben Ronig betrachtete, fdnell gu Blondel).

Eil' zu Salisbury! er soll sich rüften!
(Blandel geht ab.)

Auffenberg's fämmtl. Berte VIII.

## Renneth (gu ben Damen).

Um Gotteswillen, edle Frau'n! entfernt Euch Die angebor'ne Buth erfaßt den König, Und keines Menschen Antlig kennt er mehr!

(Berengaria mit Soitha und Courton gegen ab.)

## Großmeister.

Ind Jeder sprach: Es giebt kein solches Recht! Wohlan! rief wüthend; nun der Suggog aus: So pflanz' ich mein Panier über dem seinen, Und wet's mit Destreich hält, der folge mir! Rass, auseinander flog die Taselrunde. Singuf ging's auf den Sanct-Georgenberg, Und seho schon erblickt man Destreichs Adler, Der über Englands gold'nem Löwen schwebt! (Richard, unfähig zu sprechen, schlägt die gebollten bande vor das Gesicht, dann wender unfahig zu sprechen, schlägt die gebollten bande vor das Gesicht, dann wender unfahig zu sprechen, schlägt die gebollten bande vor das Gesicht, dann wender unfahig zu sprechen, schlägt die gebollten bande vor das Gesicht, dann wender unfahig zu sprechen, schlägt die gebollten band kann hindung.

24

## Großmeister (ihm folgate, für fich. ......

Du gehft zum Tob!

(Er geht ab.)

Renneth (fdnett).

El Hakim! ift Gefahr

Rur Richard's Leben ?

#### El Hakim.

Dreierlei kann ihm Der bose Zufall bringen: Wahnsinn, Tob, Bielleicht auch schleunige Genesung. Doch Ihr zeuget mir, die Kur ward unterbrochen, Denn sonst zermalmet mich des Sultans Zorn!

(Er wendet sich zum Abgehen.)

#### Aenneth.

Ich eil' ihm nach mit feinem helm und Schild, Da, wo er ift, tann er bie Ruftung brauchen. (Er nimmt helm und Schild von ber Ruftung bes Königs und eilt ab mit

(Bermanblung.)

## Achte Scene.

Sanct-Georgenberg — eine erhöhte, verschanzte Stelle im Lager ber Arensfahren-Man fleht bie Reichsfahne von England im hintergrunde; auf einem feilig aufgeworfenen höhern Erbhügel erblickt man bas Banner von Deftereich.

Der herzog Seopold, Graf Wallenrode und viele benifche Mittet treten bor.

Leopold.

(Hidjard,

Es ift gescheb'n! Wir fteben für bie Falgender neuer neuer

Das Bateriand werd preisen uns're That.
Rur Deutsche seh' ich hier! Die Andern sind
Zurückgeblieben wohl bedachtsam. Doch,
Was wir beschlossen bei dem Zestgelag',
Sind wir gewohnt, im Zelde zu behaupten.
Auch jenen Tempelherrn seh' ich nicht mehr,
Der, wenn mir mein Gedächtniß treu geblieben,
Zuerst vom Uebermuth des Richard sprach.

#### Wallenrode.

Er hat als Krieger tüchtig uns gebest, Um dann als Month fich aus dem Stant zu machen.

#### Seopold.

Last ihn! wir stehen ein für diese That Mit Destreichs Macht und unf'rer herzogskrone. Dort weht mein Banner, bis der Infahürst Mir den genügenden Beweis gestellt: Daß er ein Recht hat, hier allein zu herrschen! Ja, höher selbst noch stellt' ich dies Panier, Denn nicht in Tiesen mag der Abler wohnen.

#### Wallenrode.

Ich flose gegen jeben brit'schen Schild, Der heller ftrahlen will, als Deutschlands Ehre.

## Leopold.

Und Barbaroffa's Schatten blieft auf nus, Er freut sich seiner helbenmuth'gen Sohne. Wer führte jemals eine beff're Schaar In's heit'ge Lund, als jener große Raisech Ihm folgten: Sweich Friederich wend Anderberichten das Der helmzustummerer; ihm beiel Maniet kendettenten und Berthold von Babetin, und ihde Babiner Marigaghüng, herrmann, der Sterns der Schlicht; der untainden Tidtig Bis an den Guttelfaopf entzweigespaltei kanne nur das Abolph von Hillein, und Auperts von Massaugend dass Die manntle Saragenenfressernanntelle win un wer voll Die mehrsten bect innn ein entferntes Graft, mas frank Klein ward die beutsche Schaar im Orient: Doch Leopold von Destreich führt sie an, Und eh' verzicht ich auf Jempalems in die das sied all Allenses bier Mintel meines Babinsusses ind mit

-----

# Nennte Scene.

Die Vorigen. Mönig Nichard erfaetne auf bes hobest nio off Bannet beben, bain Menneth. Bang tead will

Wer burft' es wagen, Dieses fremde Banner ichin und I Bu ftellen über Englands Reichspanier?

(Alle wenden fich erstaunt.)

Der König ift von Lobten auferftanbenigiauft roten aus T. Leoneblo.

and Parkers of the Company of the Company of the Edition of the Company of the Co

So schau' betterferst wie ichridein. Bamer eigen o'n?

(Er fafel fier Dies put), gewaltiger, fann ... miet Moigne fir Gere fieb (Wignere Und mitten unter Euch fteht Löwenherg! Und alle Ronigsgeifter Albionis Umschweben Beifall jauchzend ihren Entel. W. 2 . 11 102 (Renneth furzt berbei und bringt bem Ronig beim und Goilb.) Leopold (ruhig). Greif' an Dein hanpt und schwöre bei bem Rreng: Daß Dir die Krantheit nicht bus hen zerrüttet. Richard (aufet fic). Buckleys Gefund bin ich! gefund! boch alle Feuer, รี รวเ**ต้** (ผู้): របស់ជាស្រាស់ ដៅជាប្រ Seopold (gieht bag Schwert). Du haft bas Banner Deftreichs frech befchimpft, Und darfft nicht lebend mehr von biefer Stelle! Die Deutschen (bie Spiwerter giebenb). Du haft bas Banner Deftreichs frech bestehimpft, at ul Du barfft nicht lebend mehn bon biefer Stelle! (Sie folieften febig greis um Richards welden be Reppell mit gezogenem Comerte anfchließt.) Leopold. Gebt Rube! biefes ift ber Fürsten Sache! Du bift nur halb bemaffnet; i a bagegen, 36 folender Meiffelit Dein berftobigifft Santte, antigen Und bitten Bate bieg nutseldufte Gieff ibes domico ang

The cray't bas Krouz des sanisgvos; uni're Pflicht

Gleich ift ber Rampf! Fall' ans, verhaftes England! 3ch rufe Dich im Ramen Barbaroffa's!

Richard (sieht).

Romm, Abler, tomm! ber Löwe harret bein! (Sie fecten.)

## Behnte Scene.

Die Vorigen. Philipp August, winig von Frantreich, erfcheint, swifden bie Rampfenden tretenbe.

## Philipp.

Im Namen Chrifti, des Gefreuzigten! Raft ruh'n die Schwerter! — Was erblick ich hier?!

Renneth.

Achilles ift's, er will ben Hettor schleifen!

Philipp.

Welch' unheilvoller Zwist treibt Euch, Ihr Fürsten! Zu bieser ungehenern Frevelthat ?

Keopold.

Der Ronig warf mein Banner von ber Sobe! Hichard.

Beil er es aufgepflanzet über meinem!

Philipp.

Philipp von Frankreich fchlichtet biefen Streit, Bur Schmach bes Deeres habt Ihr ibn begonnen, Ihr trag't bas Krenz bes Deilenbe; uni're Pflicht 3fi: — inn'rer Friede! Fluch ben Garagenen!
Da kehret Ihr die Schwerter gegen Euch,
Und blinde Leidenschaft zerstört in Stunden,
Woran die Bäter Jahre lang gebaut.
Berföhnt Euch! bei dem Grabe des Erlösers!
Sonst ruf' ich meine Bölkerschaaren auf,
Berlassend einen unglücksel'gen Bund,
Der zwecklos in entseplicher Berblendung
Das Ziel zertritt, dem wir entgegenstreben,
Der wüthend seine eig'ne Brust zersteischt,
Und sich im Blute tränkt, das ihn durchströmet.

(Seopold fift unmuthig bas Schwert in bie Scheibe.)

## Philipp (jum Herzog).

Ihr hattet Unrecht! Giebt es hier ein Banner, Das über Englands Fahne stehen barf, So ist es Frankreichs Driftamme!

(Richard fährt empor.)

**Philipp.** Rube!

Die Könige Britanniens, in Betracht
Der Länder, die in Frankreich ihnen blühen
Sind unsere geborenen Basallen!
Und doch — erwägend Richard's Löwenmuth
Und seine preisgekrönten Heldenthaten,
hab' ich, der König Frankreichs, nicht verschmaht,
Ihn jenes große Borrecht zu gestatten,
Und darum seht Ihr Albions Panier
Allein auf dem Georgenberge weben.
Der heil'ge Denys möge mir verzeihen,
Daß ich sein leuchtendes Palladium

Hintangefestinam Michard Godfenehren ? winni -- : Al Die Blüth' und Krone unf'ver Ritterschaft ;, tordot al Das Racheschwertliber einzig wahren Richel adnied dall Ich glaube, Herzog! bas, was mir genehm ift; waro@ Rann nicht Beleid gung fein für einen Undern tudilrich Lagt mich verbunden feh'n bes Kreuzes Machkeyr inoo Und reicht ihm Eure friegerische Rechte! wir durcharmille

Leopold .

(thut einen Schritt gegen Richard, wie biefer es nicht erwiebert, bleibt er fteben; Alle haben bie Schwerter wieber eingestedt). diet Gitt

3ch achte, Frankreich! Deinen Aussprucht aus wich, Bas Deutschlands Ehre will, weiß ich am besten. Unrühmlich ift allhier ber inn're Zwift, Das fühl' ich wohl, und Du haft mahr gesprochen. Doch enden wird auch bieser wilde Krieg, Und dann, o ftolzes England! ift es Zeit, Bur Ehre meines Thrones, meiner Ahnen! An diese Stunde rächend Dich zu mahnen.

(Er geht ab mit ben Deutschen.)

## Philipp.

1907 B SIC olita (nome2 ol≎

Er geht hinweg und nimmt ben Grollomit fichten dei S Un Euch, a Michard! scheitern unf're Berte. das dall Bebenft, was ich im Ramen Frankreichs fprachtigf dull 3th halte Mort. Nicht immer werdet 3hr in ich i dast Solch' einen fraftigen Bermittler finden. mie bonot me? :: (Er geht ab.)

Richard (ihm nachsehent).

2 midd nT.

D geh'l und lichte lieber gleich die Anten! nief ein AnG

Er wähnet mich zu überschau'n. Bas thut's? Dier fteh' ich noch, und habe Recht behalten! (Der Abend ift hereingebrochen.)

Ben feb' ich bort? Sir Kenneth! fommt berbei! Ihr habt uns heute guten Dienft geleiftet.

Renneth.

Bollt 3hr nicht mille Weblick fine Rrantheit! Richard.

El hatime Trant, und biefer Auftritt bier, Sie gaben mir bie alte Starte wieber. Doch will ich ruben, wenn es möglich ift. Ench aber muß ich einen Lobn perleif'n. Die Ehre ichent' ich Guch, in biefer nacht Bu machen hier auf bem Georgenberge 3ch traue dem erbosten Deut'schen nichtig bis jiden micht D'rum bleibet hier und fcutt mir meine Sahne! Groß ift die Ehre! benn ihr brobt' Gefahr!

Araneth.

Dit heißem Dant' ertenn' ich es, mein Ronig land de Seid unbesorgt! bas Banner beibet hier! Das schwört Euch Renneth zu, bei Schottlands Ehre! Richard.

So mache benn und bente, inter Cobn! Du ftehft bei'm Reichspanier von Albion!

(Er geht ab.)

,100 th 15 Arte achi. Oklifien**Briech distribus distribus Ma** (Detimbergang fatter ? in nid (b)

Ho hab' finence! Respect vor nin-!

in bei bei übergebenin. Dans ist bei

ling, of this to the control of

Dritter Anszug.

## Erfte Scene.

Canct - Georgenberg. Der Mond ift unterbeffen beraufgeftiegen.

Renneth. Sourton.

Asparth (machaltenb, ruft:)

Ber naht sich ?

4

Courton (hinter ber Scene).

Sol' ber Satan biese Balle! Ich breche Sals und Bein.

Renneth.

Gieb Antwort!

**Conrton** 

(aber ben Ball herunterfallenb).

Gourton,

Der achte Beife Griechenlands, tomme an. 3ch bin ein Aftronome, wie Du fiehft.

(Er ftebt auf, fich fouttelnt.)

3d bab' ftubirt! Respect vor mir!

### Acousti historia far fid).

Der Rare!

#### Courton (teuchenb).

h kann jest zaubern, Geister herbeschwören, ie grüne Schlange mit bem Löwen kuppeln.
en Stein ber Weisen hab' ich in ber Tafche,
b Merlin ist mein Better! Guten Wenbt

## Renneth.

:h' Deiner Wege!

#### Conrton.

Jal Geb' Deiner Begel and af ift bie Lehre, bie kein Mensch befolgt, rum ftoft man mit ben Köpfen an einander.

er sprach mir boch von einem ind'schen Schlosse, i dem Saturnus Schildwacht steht? Er treibt it seinem Speere die Gedanken weg, er Mond bringt ihm sein Nachtmahl auf den Posten. laubst Du, ich wolle Dir Dein Bauner stehlen?

## Renneth.

inweg!

#### **Convict**

Da follft hinvig! Da gehft mit mir! h bin ber Tänberich mit bunten Febern, em man bie Liebesbotschaft anvertraut. if, Ritturg aufil 68 wirt Peine Dames. Seunethiannia air act.

Wenn Du machleinent folche Scherze wagft, Werd' ich Dein Narrenamt nicht länger ichonen.

So viele weise Männer sind, befestdet, 18 in in die Die doch, find thendres Geld mur Rantheitotlestenz, 18 die D'rum kanisteitsteistliestrick annibie Marrede dill (Ihm eigen Ring zeigend.)

Sag'! tenuft Du biefen Ring?

Renneth. langlic rag i G 1860

3n Deine Sand? gringend. D'Goarton! lieber Gourton!

Sourton (giftig).

Das ist bes Menschen Werth! Wenn Einer kommt, So wie ihn Gott erschuf, als Mensch und Bruder, will Als weiter Richts -- dann wird er fortgesagt. mas 122 Doch kommt er, als Fortuna's Abgesandter, man 182

Dann ift er iteb wund wenn's der Tentel warenielnein

Menneth (ben Ring anftarrent).

Wer gab ihn Dir?

Dinmeg!

Det 1

Des

Beil

Saft

Rit

Sil

lim

Bef

Da

M.

61

30

8

Тh

D

IJ.

20

## Constalk

Emgfolft Binio@ emaC wich mit wal ! Ech bin ber Läuberba bei bei gen gebont. Dem man bie Liebesbockteningen erraut.

Ift es benn nögtiche mis Bru was Martino Hundifft, fung

Sourton (mit), Nach der der leite auf Du mit diefem Worte mich verhöhnest! lan nennt nicht Jeben bei dem wahren Namen, all onst gab' es schlechte Litel auf der Welt!

ch flahl noch mez und voch flahl man mir wiel?

nd Schlangentreue wohnt im Madchenschwur, ein Freund erwürgt Dich, wenn's ber Bortheil will in nd Gift kann Dir bie hand ber Gattin mifchen ift Alles Falscheit! Nur bie Bakerliebe

t ächt und klar, vom Urlichb inmifehoffen nb unverfälscht, wie hiefer Ebelstein!

'rum hat man mir ben Bater tobigeschlagen!

normalis (\*) **Kenneth** y strong in talk si **T** Times o seat i di an hai hai kang ochoon kar

) sammle ber Gebanken misse Schaar, bie regellos Dein wüstes Pauft burchschweift, no sage: gab With In den Ringer, uchlad firm and

### Genetan jant anfladas).

Jal jal Evithe von Planingenet!

### Renneth.

Diese Fahne

Soll ich verlaffen ?

### Courton.

Ja, es ist ihr Wille, Sie forbert einen Ritterdienst von Dir, Und sagen soll ich, wenn Du mir nicht trauest: "Die hand, die eine Rose schenkte, kann Auch einen Lorbeerkranz verleih'n." Das sind Urkundlich der Prinzessin eig'ne Worte. Es lebe hoch das haus Plantagenet! Ich will ihm Gutes thun, so lang' ich kann!

### Renneth.

Die Aechtheit Deiner Sendung ist erprobt; Und bennoch bleibt sie mir ein dunkles Rathsel! Die Ehre soll ich wagen ?

### Gonrion (dafallenb).

Bas ist Ehre?
Bo wohnt sie, und wer sah ihr Angesicht?
(Er strect ihm beibe hande hin; die Linke leer, auf der Rechten den Ring.)
Der Ring ist werth zwei Tausend Byzantinen;
Auf welcher Hand trag' ich jest meine Ehre?

Renneth.

milita belligir ei

Und weiß Ebitha, wo ich allache hatte be de eine ein

### Constant of the contract constant

Sie weiß es! Ständest Du am Hismelsthos, and Intl Du mußtest folgen ihrem Winte D Romm!

### Renneth.

Editha, die kein Wort der Liebe noch Mir zugestüftert, die ich ftumm verehrte, Die durch ein stücht'ges Zeichen ihrer Gunst Raum leis' mir angedeutet, daß sie mich Als ihren ritterlichen Freund erkenne, Als einen Schüger in Gefahr und Noth, Sie sendet mir zur Zeit der Mitternacht Ein unverkennbar Zeichen ihrer Liebe; Sie sendet mir's durch Deine Hand! bei Gott! Das ist ein Räthsel, bessen kölung ich Erkausen muß, und war's mit meiner Ehre!

Courton (freudig).

Carl Garage

Recht so!

### Renneth.

Doch, sage mir, wo ift ihr Zelt?

### Courton.

Unfern von hier, wo jene gold'ne Krone Einladend schimmert durch die schwüle Racht.

### Menneth.

Es braucht die Fürstentochter meine Salfa, Das wird mir klar. Ich bin in ihrem Dienstellund will die Farbe meiner Dame tragen! Nun gehet über Alles ihr Gebot.

| Auch ift ber Schotte feimelbes                                           |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Und selbst posistemes Mahar                                              | CONFROMMENT TO THE                                |
| Darf nicht bad innen Conthes                                             | mischrichtist itagum ' =-                         |
| 3ch folge Dir!                                                           | all .                                             |
| . – Gourt                                                                | on, trade this at the co                          |
|                                                                          | to and the policy will be a second                |
| Action (A) which was                                                     | * (ii ii ii ) ii       |
| Aenne                                                                    | th. and a fine and o'T<br>Oatre jest am geste and |
| view in the second                                                       | Serre jest                                        |
| An dieser Stelle, bis ich wie                                            | erfebre.                                          |
| 3ch habe einen guten, treuen                                             | Kreund von der in ich ich                         |
| Der meine Ehre tanfer wird                                               | beschügen:                                        |
| Es ist ein Bund von alter, i                                             | wrd'sther Rage, to the                            |
| Ein Wolf= und Bärenbändige<br>Wie Cerberus am finstern Sö                | r, und wachsamer 3                                |
| Wie Cerberus am finstern Hö                                              | Menthort a cham and and                           |
| Ihn bring' ich jest aus meine<br>(Auf die Seite zeigend, wöh             | m naben Zelt.                                     |
| (Auf die Seite zeigend, woh                                              | in Courton wies.)                                 |
| Bis dorthin kann ich hören se<br>Wenn etwas Feindliches dem              | giana acti                                        |
| Hier meinen Mantel legt ich                                              | auf hia buha                                      |
| Den Kund dansker und fa                                                  | aupotoperocy                                      |
| Bleich hiert ich komme ichnell                                           | ingut tu strutte.                                 |
| Ter aeta                                                                 | <b>31.3</b> (1.4 . 1.4 . 1.50 . 1.50 . 1.51)      |
| Den Sund baneben, und fonell<br>Bleib' hier! ich fomme fchnell<br>Er gem | Land tree Web coconing                            |
| (wirft fich in wilden Freud                                              | e en Banner nieher)                               |
|                                                                          |                                                   |
| Onte Watt but but of Whitean                                             | er gent                                           |
| In's Nepl hat ha! Plantage                                               | ter for from the contract of                      |
| CH et mant                                                               | they will bis dark figure                         |
| wetar                                                                    | Nind gefet über Ums üx                            |
|                                                                          |                                                   |

### 3weite Scene:

Das Innere eines prachwollen Zelies. Der vorfallende Profpect muß von der Art fein, baß er auf einen Jug Ma Mink in der Mitte theilen laßt, und sodann die Aussicht in ein Borzelt gewährt, welches aber noch nicht als bas außerste angenommen wird. Die Couliffen rechts vom Schauspieler sind so decorirt, daß bahurch angebeutet wird, wie bort die innerften Zeltgemächer sich befinden. Die ganze Decaration ist in fansten Farben gehalten und mild exleuchtet. Aus den innern Gemächern tommt die Königin persengaria mit ihren hofdamen Califfa und Florica.

### Berengaria.

Bir sagen Euch: er kommt! es ist gewiß! Und dieser Scherz gewähret uns Ersat Für's träge Einerlei der jüngsten Tage. Editha's Wahn und dieses Nittors Frechheit, In einer Stunde werden sie bestraft. Wir aber sinden wieder Stoff zum Lachen.

### Califta (beforgt).

Doch, wenn ber Ritter die Beleidigung Im ersten Zorn vor aller Welt verfündet —

An diesem Schritte hindert ihn die Schnam. Du kennst ja meine alte Kammersrnu, Das hochbejahrte Ethstüdt unsers Hauses! Die soll ihm Gounton in das Borzett führen, Und dabei spreichen in Edishals Ramend "Er bring' ein Liebthen, wie's der Freihseit ziente!" Mit dieser Dame magnen Ritter dann Im Borzeid desen! Phos Majestat Gewinnt bie Bette und erreicht ben 3wed, Der ernfter ift, als biefer gange Scherz.

### Berengaria.

Rur einmal lächerlich in ihrem Aug', Und schnell entweicht sein Bild aus ihrer Seele! Unwürdig nannt' ich längst schon dies Berhältniß, Das zwar in scheuen Blicken nur bestand, Doch leicht erforscht wird von dem Menschenkenner.

### Florica.

Wer ift ber Ritter? Wenn er steigt zu Roß, Dann trägt bas Thier auch seine ganze habe. Und biesen Abenteurer liebt Ebitha!

### Calista.

Geheimnifvoll, wie eine Lebensbahn, Ift auch die ihre.

### Berengaria.

Dämpfe Deine Stimme, Wenn Du vom Ursprung vieser Jungfrau redest! Beiß ich, die Königin, doch selbst nicht mehr: Als daß man sie das schöne Mädchen nennt Bon Anjou, und vom Stamm Plantagenet, Daß sie mir zugeschickt ward nach Ressina Bon Eleonoren, Richard's stalzer Nutter. Nach der Bermählung ward sie nuverweite Mir als Gesuschaftsbame beigegeben, und so blieb sie ein Räthset meinem Blick.
Dies Mächen, kaum der Kinderzucht wiesachen,

Bermaß fich hent', uns eifrig zu ermahnen, De Bermaß lind zu beschämen vor dem Löwenherz.

### Florica.

inglaublich! Bare fie nur nicht Prinzeffin, ich wußte ichon —

### Berengaria.

Doch jest kommt ber Triumph in uns, und freudig wollen wir ihn nügen! dat Gourton nicht sein Losungswort vergeffen, das auf Engaddi's Wallfahrt sich bezieht: dann kommt ber Ritter, oder uns're Weisheit nd herzenkenntniß sind fruchtleere Schäte.

### Dritte Scene.

Die Vorigen. Gonrton.

Courton.

ch hab' ihn!

Berengaria.

Ift er hier?

### Gourton.

Im ersten Zelt ieß ich ihn steh'n, 's ist teustisch sinster b'rin. datt' ich ihn in bies Borzelt hergebracht: dann war' es ihm ein Leichtes ja gewesen, durch biesen bünnen, himmetblauen Borhang.

Die Majestät im Nachtleid' zu erschauen. And den der Best steht er braufen, harrend meines Winkes, and Boll Ungeduld, wie ein arabisch Roß.

Verengaria (ju Califta).

Run ruf' Ebitha!

(Califta geht ab.)

Berengaria (au Courton).

Bift ein kluger Rarr!

### Gourton

(ihr ben Ring wiebergebenb).

Ein dummer Narr, daß den ich wiederbringe: Behielt ich ihn, dann war mein Glück gemacht. Man wird ein Türke, eh' man sich's versieht. Den Turban hätt' ich auf mein Haupt gesett, Die Schellenkapp' in's todte Meer geworfen, Und mich als ein seldsbut'scher Reichsbaron Am Jordan angebaut.

. (Er fest fich an bem Profpect auf bie Erbe nieber.)

### Vierte Scene.

Die Vorigen. Califta tommt gurud mit Coitha. Lestere it einem reigenben weißen Gewande.

### Berengaria.

مواقع الإن الأموالات الأموا

Berzeihung, Richte; Daß wir ben Schlaf von Euern Wimpern scheuchen. Berloren habt Ihr heute Eure Beth. Chitha (erröthenb). weiß mich teiner Wette zu entsinnen.

### Berengaria.

unf'rer frommen Wallfahrt nach Engaddi. wußten nicht, daß Ihr auch lügen könnt. int Euch! habt Ihr nicht vor ein'ger Zeit inser Halsgeschmeide Euern Ring ettet für die Ehre jenes Schotten, seine Stirn so frech zu Euch erhebt? 1cht Ihr nicht laut: es werde jener Mann anvertrauten Posten nie verlaffen, wenn ein Engel als Versucher käme?

### Editha (mit Barbe).

muß bemerken, daß die Königin ft mir jene Wette vorgeschlagen.

### Verengaria.

spracht mit vieler Glut von Renneth's Ruhm, von ber Tapferkeit bes Leoparden.

### Editha.

sprach von ihm, wie ich von Jedem spreche, würdig unter Richard's Fahne kämpft. hat mir Glut die Wangen auch geröthet, war's, weil ich das hohe Ziel verehre, 1 nun die Ritterschaft entgegen strebt. 1 bleibt dem Manne für Gefahr und Noth, m wir nicht anerkennen seine Thaten?

Wir stehen auf der Ehre blut'gem Feld, Richt in des Friedens schöngeschmückten Sallen. Es thürmen ringsumher sich Leichenhügel Und Ströme theuern Blutes sind vergossen. Nicht Jeder meint es ehrlich mit dem Bund, Das Aug' von Vielen sucht die Heimath wieder. Darf ich mit Glut nicht sprechen von den Männern, Die der Verführung tapfer widersteh'n? Die sest am Reichspanier von England halten, Und die mit meinem königlichen Ohm Sich als die letzten Stüpen nun bewähren Des Fürstenhauses von Jerusalem?

50

₿i

Di

The state of

ei

93

凯匠

### Berengaria.

Ich fag' Euch, Nichte! laßt ben Beisheitston, Es ziemt Euch nicht!

### Editha.

Wohl kenn' ich meine Schranken Und ehre sie; auch kann ich nur beklagen, Daß ich mich Eures Beisalls nicht erfreue. Die Königin, des Südens schönste Blume, Berbreitet ros'gen Schimmer um sich her: Im bunten Wechseltanz umgaukeln sie Der Freuden zarte, leichtbewegte Geister. Ich fühle schmerzlich, daß mein ernstes Bild Des schrossen Kordens dunkle Karbe trägt, Doch bleib' ich meines Namens eingedenk, Der auf der Menschheit Höhen mich gestellt, Und wenn auch jest zu Euerm Dienst verpflichtet, Bin ich doch dienend eine Königin!

### Berengutte Höhnifd).

Bir find begierig, Guer Canb gu fennen.

Editha (feft).

Genngt Euch nicht, was ich vertheid'gend fprach, So fragt ben Lowenherz, woher ich famme.

### Berengaria (fanel abrechenb).

Bir wollen scherzen jest, geliebte Richte! Die Trauer kommt erst mit bem Mißgeschick. Roch einmal sag' ich: Ihr versor't die Wette! Sir Kenneth trat von seinem Posten ab, Bohin ihn König Richard selbst gestellt. Auch hat kein Engel ihn hinweggelockt, Er folgte nur dem Winke jenes Rarren.

Editha (erfd)roden).

Unmöglich! bas habt 3hr gewagt!?

### Derengaria.

Ich staune, Wie Ihr bie Sache gleich so ernsthaft nehmt! Wir mussen uns're Richte schleunigst trösten, Soust wird sie irr' an dem gepries'nen Mann. Wist benn: wir riesen ihn in Enerm Namen!

Editha (sitternt).

Hierher ?

Berengarin (falt).

Bierher!

### Orrenaciii .

Bei allen himmelsgriftern! Gagt mir, daß Ihr im Scherge dieses sprach't!

Berengaria.

Es ift mein Ernft, boch im Gewand bes Scherzes.

### Editha.

Und so habt Ihr gespielt mit meiner Ehre, Mit seinem Leben!? Triumphirt, ihr heiden! Auf beinem Throne jauchze, Saladin! Die Christenkönigin, die Gattin Richard's, Thut mehr für dich, als alle beine Streiter! Die Ehre einer brit'schen Fürstentochter Giebt sie gemeinem Spotte preis, und tritt hohnlachend in den Staub die eig'ne Würde. Das wagtet Ihr? Kennt Ihr den Löwenherz? Saht Ihr den Gatten schon in seinem Jorn?

### Berengaria.

Wie sprecht Ihr?

### Editha.

Wenn ber König es erfährt, Dann ftirbt ber Schotte unter'm Henterbeil, So wahr Ihr Alle bleich jest vor mir fteht!

### Verengaria (m bei Pamen).

Ihr seht, sie traut uns wenig Einfluß zu. 💛 🖰 🖂

### Editha.

Nichts andert Richard an bem Kriegsgefet, -

Und wenn die heil'ge Jungfenn felbst erschiene, Ju stehen für das todgeweihte Haupt. Den Flitterwochen glänzt ein blauer himmel, Roch wist Ihr von den Donnerwolten Nichts. Am Horizoute steigen sie empor, Und keine Reue und kein Bußgewand Bird Eure Schuld vor Gottes Thron vertilgen!

#### Courton.

Wenn bieser Ritter einmal sterben soll, Dann ist Florica's alte Kammerfrau Ein viel zu schlechter Preis! Ihr Weiber wist Sehr wenig von dem Werth des Männerlebens. Er hat den "lieben Gourton" mich genannt; Ich will die letzten Stunden ihm versüßen!

(Er zieht gewaltsam an ber Beltichnur; ber Profpect theilt fich rafc, und Renneth fieht mitten im Belte. Der hintergund ift, wie bereits bewerkt wurde, burch einen anbern Borbang geschloffen.)

### Derengaria (entfett).

Seimtud'icher Rarr! bas follft Dn bugen!
(Sie eilt fort mit Califia und Alorica.)

Editha (außer fich).

Renneth!!!

Menneth (mit ebler Ruhe).

Man hat mit mir ein falsches Spiel getrieben. Eins tröftet mich: Ihr nahmt nicht Theil baran!

Editia (in großer Angft).

Entfernt Euch! eilt gurud auf Euern Poften!

### Poli**ciansth,** Opinio en armental

Es liegt mir wenig jest am Leben mehr, Denn Eure Rebe hat mir ja verkündet: Daß jene fanften Zeichen Eurer Gunft Dem Zweck nur galten, den ich hier verfechte, Richt aber meinem eig'nen innern Werth. Ihr achtet mich, wie jeden andern Ritter, Bielleicht auch darf ich Eure Farbe tragen: Doch Liebe schenkt Editha nicht dem Armen, Der nun vergeht in namenloser Qual!

Editha (wehmuthig).

D eilt gurud, bebentet bie Gefahr!

### Renneth.

Lebt wohl, erhab'ne, holde Fürstentochter! Es träumte mir: die zarte Rosenknospe, Die in Engaddi Eurer Hand entsiel, Sie sei das Zeichen einer stillen Liebe, Die meine innigste Berehrung lohnt. Und als Ihr bei des Minstrel's Zauberton Die weiße Hand zur schönen Stirne hobt, Da — ich gesteh's — erwachte neues Hoffen In meiner bangen, gramzerrissen Brust. Das ist nun Alles Traum! Ich gehe hin, Editha's Himmelsbild in tiesster Seele.

Und diefes fei die lette huldigung Der übermächt'gen, hoffnungslofen Liebe! (Githa fucht ihre Ahranen zu verbergen.)

### Acunoth :: 15

hmt biefe Rosenknospe nun zurud! e ist verwelkt an meinem warmen herzen.
) wenn Ihr hört, daß ich gefallen bin,
i's hier zur Sühne für verlette Pflicht,
i's auf Jerusalems erstürmten Mauern:
nn leget biese Rose auf mein Grab,
) weiht dem treuen Freund der Freundschaft Thräne!
(Editha kann nicht antworten. Sie nimmt zitternb die Rose.)

### Fünfte Scene.

hinterfte Zeltvorhang gertheilt fich plopfic und Ronig Richard tritt ein im haustleibe, mit ber Streitart bewaffnet.

Richard.

ineibiger!

Renneth (auffpringenb).

Der Ronig!

Editha.

Großer Gott!

Richard

Die Streitaxt mit gewaltig angespanntem Arme vor fich ausftredenb).

ift mein Banner?

Editha.

Habt Erbarmen, Herr!

### Richard unte Sorber).

Bo ift mein Banner ?

### Ebitha in an an an an air air

(ruft an ber Seite mit ber Stimme ber bochken Angft:)

Berengaria!!!

(Sich an Richard wenbenb).

Er ift unschuldig! Dampfet Guern Grimm, Bis Ihr Die Ronigin gesprochen!

(Berengaria tommt.)

### Richard.

Hier

Bu Deinen Fußen hab' ich ihn erblickt! Richts von Bertheibigung! Spar't Eure Thränen! Roch einmal bant' ich dir, Abonebec! Daß mir dein Fenertrant die Ruhe raubte! In wilden Träumen sah ich mein Panier Herabgeriffen von dem deutschen Feind! Run eilt' ich selbst auf den Georgenberg,

Run eilt' ich selbst auf den Georgenberg, Bom fürchterlichen Wahn mich zu befreien. Hervor aus einer Wolfe trat der Mond, Mir Englands Schande vor das Aug' zu stellen. Es weht kein Banner mehr auf jenen Höh'n! Richts sah ich bort, als einen schwarzen Hund,

Der sterbend lag auf der entweihten Erde.
(3u Menneth.)

Dich hier zu finden, war ich nun gewiß, Dich hier zu richten, ift mein fester Bille! Benneth.

Die Ehr' ift bin! Rimm, Ronig! mir bas Leben!

### Shittya.

An Ench nun ist es, Berengueia!
Bor König Richard's Jührn hinzusinken!
Und zu bekennen Eure schwere Schuste.
Ihr müßt erretten dieses Mannes Leben,
Das für zwei Stunden schallenden Grächters:
Ihr anfgeopfert habt mit kaltem Sidn.
Es wandelt sich der Scherz in blut'gen Erust!
Seht Ihr die Sehnen dort im Königsarm,
Die sich zum nahen Morde gräßlich spannen?
Seht Ihr die Streitart, die mit einem Schlag
Das seste Thor von Ptolemais zersprengte?
Das ist der Löwenherz! Zeht knieet hin!
Gebt mir die Ehre wieder!

(auf Renneth zeigenb)

ihm bas Leben! "

### iym das Berengaria.

Wir fennen unf're Pflicht, und werden gern Gefteben, bag ein Scherz nur obgewattet.

### Richard.

Ber ichergt mit England ?

### Berengaria.

Mein ift alle Schuld! Und ich bereue sie! mehr aber spricht Ravarra's Sprößling nicht von diesen Zengen!

### Richard.

Wir kamen nicht zur Schäferftunde ber, Und eines Weibes Macht hat ihre Granzen.

### (3u **Amisch.**)

Du haft bas Heiligfte verlaffen, Am.
Die Ehre unf'rer Richte zu befleken!
Die Doppelschuld will eine schnelle Strafe!
(Wit ftegenbem Borne.)

Mein Banner vom Georgenberg gestohlen, Sein Bächter hier! — Anie' nieder, fatscher Schotte! Sprich her Dein lestes furzes Nachtgebet! (Courton ein fort.)

### Renneth.

3ch war nicht falfc, mein Ronig!

### Richard.

D, ich fenn' Euch!
Ihr seid Britanniens geschwor'ne Feinde!
Es ist nicht Trene bei den schott'schen Wölsen.
Sie brüten über menschenschenen Werten.
Wie Ihr bei diesem Kreuzzug mich betrogt,
So werdet Ihr auch England stets betrügen,
Vis seine gold'nen Löwen einst mit Macht
Durch Eure lichtberaubten Wälder ziehen!
Vis wir die Mauern Eurer Schlösser brechen,
Das Schwert Euch winden aus der blut'gen Faust,
Und von dem Tweed bis an die Shetlands-Inseln
Die Fahnen meines Königshauses weh'n!

### Menneth (aufflamment).

Doch finden werdet Ihr ein tapf'res Bolk, Das felsenfest, wie seine Hochgebirge, In uralt angebor'ner Freiheit ledel Das schott'sche Recht steht auf granit'nen Säulen, Es kann ber König bort nur Bater sein! Und kommt ein frember Dränger, riefenstark, Mit allen Donnerkenlen ber Bernichtung: So werfen wir ihn nieber auf die Gräber, Bo Roma's alte Weltenstürmer ruh'n!

## Richard.

Bei'm heiligen Georg! -

Renneth (einfallenb, in bochfter Gluth).

Mich kannst Du höhnen!
Doch wer mein Schottland schmäht, weckt alle Geister, Die friedlich schlummerten in dieser Brust!
Ich habe Richts auf Gottes weiter Erde,
Als Helm und Schild, und Schwert und Baterland!
Das sind die großen, unbestritt'nen Güter,
Die mir kein irdischer Tyrann entzieht!
Nur sterbend werde ich von ihnen lassen,
Mein Bolk noch preisen mit dem letzen Hanch,
Und durch des nahen Todes schwarzen Schleier
Das Strahlenbild des Baterlandes seh'n!

(Bichard bringt mit gehobener Streitart auf ihn ein.)

### Editha

(ihren gewaltigen Seelentampf bezwingenb, fturzt fic bazwifden, umfclingt Menneth mit ber Unten hand, und erhebt ihre Rechte, wie jum Schube, gegen ben Rouig, in voller Rraft:)

Salt' ein! erft mußt Du Diefes Saupt zermalmen! Michard.

Was hör' ich ?

### Nous Source and Chither Source

'n Jest; in biefer Schredensftunde, ..... Bo Tod hereinbricht und bag Leben flieht, Jest will ich et wer aller Wett bekennen : 6 10 Das heiligfte Geheimnig meiner Bruft! 3m Grabe hatt' ich es mit mir verfcoloffen, Rach einem trüben, freudeleeren Leben! Und unter Thränen unnennbarer Dual Hatt' ich getragen meine gold'ne Burbe! Rest aber, wo ber Theu're fterben foll, Beil er mich gleich ben Beiligen verehrte, Beil win flummer, leibenber Entfagung Doin Bild in feinem wunden Bergen trug, Beil er bem Binte folgte, ber bon mir Bu tommen ichien, mit Eroft ibn zu erfreuen: Jest taun ich nicht mehr fdmeigen! Jeber Glang, Dit dem die bobe Abkunft mich umgiebt, Bon seinem innern Werth wird er verdunkelt: Und nennt' ich alle Erbentrowen mein, 3ch mußte fie an Diefer Bruft vergeffen;

Richard.

Editha!

### Editha.

Ausgesprochen sei das Mort: Ich liebe ihn! Die reine Jungfrau zittert Richt vor des Löwen ungezähmter Bud? Iwei, treue Perzen unß Dein Schlag vertilgen, Die dann vereint in's best're Leben slieh'n! Dort ist der Niedere dem Hohen gleich, Und über Allem steht die heil ge Liebel Die Sterbefadel bleicht biel Ratftentrone. Ebitha will die Braut des Anden seinel : 3 I. . . (In Menneth's Bruft.)

Romm, folinge Deinen Urm um mich! 3ch bin Plantagenet, wie er, und weiß zu fterben!!

### Bichard (ju Derengaria).

Ihr feht, wie er des Madchens Ginn betanbte! Unwürdig ift ber Schandliche, ju fallen Bon meiner Königshand. Doch ein Gericht, Ein unerbittliches, foll ihn erreichen!

Berengaria (mit Editha beschäftigt).

Rommt, Richte! faßt Euch! Bebe, bag mein Scherg Sold' einen fcredenvollen Ausgang nahm!

### Sechste Scene.

Die Vorigen. Gourton wmmt mit El gakim.

(Editha fucht fich, von Derengaria unterftust, wieber gu faffen. Renneth blidt frumm gegen himmel; feine Buge fprechen bas bochfte Entauden aus.) ... Conrton.

Jest, weiser Argt! thu' Deine Schuldigkeit! Du führst bie Ronige am Gangelband, Ein jeder ehret Dich und icheut ben Tob. So bringe biefen Ronig in fein Bett. Die Nachtluft tonnt' ibn leicht erfalten, und Sein Zorn hat icon viel And're falt gemacht. Auffenberg's fammtl. Berte VIII.

### Nigard.

Bas willft Du hier, Abonebee ?

El Aakim.

Der Narr Erzählte mir: baß Du gesonnen sei'st, Bur Zeit der Mitternacht Gericht zu halten. Ich komme, Dich zu warnen, Melech Ric! Bei'm Schein der Sterne herrschen Arimane, Eingreifend in der ird'schen Dinge Lauf.

### Richard.

Du sprichft mit teinem Abergläubischen, Der solche tolle Zaubermährchen ehrt, Und der ein festbeschloff nes Werk verschiebt, Weil frächzend ihm ein Rabe ist erschienen. Rimm Dich in Acht mit Deinen Weisheitslehren!

### El Hakim.

Du würbest meinen Tob, o Melech Ric! Nicht lange überleben! Also will's Der Talisman, ber bie Gesundheit gab. Bereitet unter günstigen Aspecten, Ist er ein Werk ber sieben Irrenben, Die heute brobend auf Dich nieberschau'n.

(Paufe.)

Sanft wirft Du schlafen, wenn Du eine Bitte Dem Arzt Abonebec gewährft.

Richard.

Bas ift's ?

### Cl Schim. 3. 4.5

3ch schlug die taufend Byzantinen ans, Die On für Deine heilung mir geboten; Es ist das Gold ein ärmliches Metall, Der ird'schen Laster fluchbelad'ne Biege. Ich will kein Gold; doch Etwas mußt Du geben!

### Richard.

Bas forberft Du von mir?

El Bakim (auf Kenneth zeigenb).

Ein Menfchenleben! (Paufe.)

Richard.

Er ift bem Tob verfallen?

### El Hakim.

Jeber Mensch
Berfiel dem Tod! Was ist das Leben, König!
Berkörperter, sichtbarer Tod! mehr nicht!
"Zwei Thore hat der große Weltpallast,
Durch die der Staubgebor'ne ziehen muß;
Der Ein- und Ausgang aber ist verschieden,
Und die Beständigkeit wohnt d'rüben nur."
Es will mein Talisman ein Menschenleben,
Gewährst Du's, scheid' ich als Dein Freund von Dir.
Roch Keiner, glaube mir! hat es bereut,
Benn er die Ueberird'schen sich verpsticht.

(Alle feben auf ibn mit einer gewiffen Ehrfurdt.)

### Richard mie bidititem Zone).

Bu welchem 3weck begebeftu Dubbiefedu Leben ? er bit d. Berzeih' die Frage; denn schon oft geschah, im 113 213 Daß Chriften fich zu Deinem Glauben wandten; 30 32 Um bann, von ben Califen bochgeehrt, Ein schandbeflecttes Leben zu genießen. (Renneth fahrt gufammen.)

### El Hakim.

Ber fagt Dir, baß ich ihn beglücken will? 3ch bin sein Tobfeind, trane meinem Wort!

### Richard.

Wie kann ber haß mit Weisheit sich vereinen?

El Sakim (mit fammenben Bliden).

Er hat mir meinen Talisman geläftert, Bezweifelt an ber Rraft beg Göttlichen: Der dunkle Rächer will ein Opfer haben!

### Editha (gitternb).

D wende Dich hinweg, Entseslicher! ... . .....

Derengaria erschroden). ្រុំ បញ្ជាស់ ស្គាល់ និង ស្គាល់ ស្គា

Entlagt ihn, Rönig!

### ja malalan 🧸 🐣

Richard. Die ernfte Rebe biefes weifen Mannes, Charle & R Sie findet Wieberklang in Richard's Bruft. . ro naud: Bas haft Du vor mit ihm? 3 2 3 .

### Et Sahan.

Er fei mein Gclave!

Er hat mir meinen Talisman gelästert, Der dunkle Rächer hält sein Opfer sest: Die Sonne Syriens soll dieses Antlitz Bon Ros und Alabaster sengend bräunen, Bis es den schwarzen Mumienbildern gleicht, Die in der Nacht der Katasomben ruh'n! Er soll die Geißel meines Jornes fühlen, Und, ausgestoßen aus der Menscheit Reihen, Ein Lastthier werden, das durch Wüsten keucht, Und dem die Sprache sehlt für seinen Jammer; Denn jenes Wertzeug, das der Menscheit Klage Schnell vor die Ohren der Gewalt'gen bringt, Mit glüh'nden Jangen sei es ausgerissen, Es braucht der Sclave keine Sprache mehr, Und Smunntheit herrscht im Reich der Unterdrückung!

... Richard ..

(fic von Editha, bie ihn flebend umfaßt, lodreißenb).

Rimm ihn, ben Hochverrather, nimm ihn bin! Er sei Dein Sclave!

(zu Kenneth.)

Birf Dein Schwert hinweg, Und alle Zeichen Deiner Ritterschaft! Der König flößt Dich ans der Christenreihe!

Editha.

D, feib barmherzig Ling in dien

### Michael.

Nichts von Menschlichkeit, Nichts von Ekarmen mehr in bieser Stunde! Die Asche meiner Bäter ist entweiht! Und legte Gott die Hand an Englands Fahne: Bürd' ich mein Schwert aufschleubern gegen himmel, Zum Rampse fordern die Unsterblichen, Und mit geschwungener Titanenkeule Auf hermons höchster Felsenspisse steh'n!

### El Sakim.

So ift er mein ?

Richard.

Dein! Dein!

### Renneth.

D mein Gelübbe! Ein Bort tann retten: boch ich sprech' es nicht; Denn höher als die Freiheit, fteht der Glaube!

### El Hahim.

Romm jest, mein Sclave! folge Deinem Herrn!

### Renneth.

Doch bin ich selig in dem Meer des Jammers! Denn was kein Glud der Erde mir gewährt', Im höchsten Unglud hab' ich es gesunden! Nehm' ich doch mit mir jenes heilige Geständniß, das die Nacht der Sclaverei Mit seinem Rosenlichte wird erhellen! Das Balsam träuseln wird auf jede Bunde,

Die meines Treibers scharfe Geißel schlig.
Rehm' ich doch mit mir das geliedte Bild,
Das mich umschweben wird in meinen Qualen!
Bei mir, bei mir wird ihr Gedanke sein,
Benn Fürsten sich vor ihrer Schönheit beugen!
Der heimathlose, der verlaffine Sclave,
Er gilt ja mehr in ihrer trenen Brust,
Als alle Königskronen dieser Erde!
Sie liebet mich! sie wird mich wiedersinden,
Richt hier, doch dort, wohin ich heiß mich sehne!
Die herbe Dual wird mit dem Leben schwinden,
Und jedes Aug' weint eine letzte Thräne!
(Im vollen Ausbruch des Gesühls.)

Run bin ich elenb! nun erft bin ich felig!! (Babrend biefer Rebe hat Gontton ben El Sahim mit Bitten bestürmt und ibn fo von ber handlung abgezogen. Jest nabert fic El Sahim wieber.)

Richard.

Hinweg!

Editha.

Bu groß! zu groß ift biefer Jammer! Menneth (ju Richard).

3u Deinen Füßen werf' ich bieses Schwert, Das Dir den Weg nach Ptolomais gebahnt! (Er gerreißt seine Bruftette, daran ein Kreuz hängt.) Ju Deinen Füßen leg' ich dieses heil'ge Zeichen, Das ich für meines heilands Ehre trug! Auch werf' ich diesen ftarken helm von mir; Du sollst die Rarbe seh'n auf meiner Stirn, Die, Deinen Fahnen folgend, ich erhiebt!
haft Du ein Recht, jum Sclaven mich zu machen
Rach Englands Kriegsgeses und seinem Willen:
Ich weiß es nicht! Doch ich verzeihe Dir!
Du bist der Starte, und Du hast das Recht,
Und lenkest die Gesehe mit dem Schwerte!
Ich aber, scheidend — ich verachte Dich!
Denn Du bist Deines Englands König nicht!
Die Leidenschaft ist seine Königin!

Jest, Tenfel! tomm, und führe Deinen Sclaven! Dein ift die Welt, und Gottes Engel folafen! (Er geht ab mit El Sakim. Editha fintt ohnmächtig in Berengaria's Arme.)

(Der Rorhana fällt)

### .aco, cond not

rolling the his committee was

o e je govanst u T O e nakt viig uig

A 6 16 ... 1 130

# vierter Außug.

### Erfte Scene.

Reicher Garten, mit phantaftifder Pracht gefcmudt. 3m hintergrunde bie Thurme einer großen Stadt. Renneth, in prachtiger orientalifder Eracht, liegt ichlummernb gur Geite auf einem gefcmudten Rubefige. Reigende Sclavinnen, ale houri's bee Parablefee getleibet, fint malerifd um ihn Bet gruppirt und icheinen feinen Golummer gu bewachen. Ein fleiner Genins, mit vor ben Mund gehaltenem Beigefinger, neigt fic uber Renneth's Saupt. Gine fanfte Mufit erfcallt. Die Madden führen reigenbe Tange auf. Renneth , balb ermacht, blidt faunenb empor. Die Cangerinnen bauen nun, auf ben Bint bee Denins, fonell eine leichte Blumenlaube, in Geftalt eines fleinen Tempele, über Stenneth, und eine ber Souri's frebengt ihm eine Demantichaale. Das gange Bilb fdimmert in ben glubenben Farben eines orientalifden Sonnenaufganges. Babrend bir Gruppe noch fiebt, tomit ein bornehmet Saragene in reider friegerifder Tracht (NB. berfelbe Schauspieler, welcher ben Gwis und ben El Sahim gab), betrachtet fdweigend bie Gruppe, bie fich fobann auf feinen Wint gertheilt. Die Canzerinnen verfdwinden fonell gu beiben Seigen.

Renneth.

Wie ist mir benn & bint ich vom Cod' erstanden, and in. Und schwebten: Engelöschauren um mich her Com auf in

### Der Jaragene.

Run, wie gefällt es Dir im Paradiefe? Renneth.

Gerechter Gott! bie Rleibung! biefer Ort! Der Sarazene.

Die Rleidung ift bie eitle Schale nur, Der gute Rern bes Bergens bleibt fich gleich.

### Renneth.

Sag' mir: wer bift Du, räthselhaftes Wesen! Das nun so machtvoll in mein Leben greift? Je mehr ich Dir in's dunkle Antlig schaue, Je sester glaube ich, Du sei'st derselbe: Mit dem ich in Engaddi's Thälern socht, Der als ein Arzt vor Richard's Lager stand, Dem ich als Sclave ward dahingegeben, Und der mir jest nach dem betäubenden, Gewalt'gen Schlummer vor das Auge tritt, Nicht mit des Sclaventreibers blut'ger Geißel, Nein, mit des Friedens grünem Palmenzweig! Du hast die wilde Drohung nicht erfüllt; Warum sprachst Du die fürchterlichen Worte?

### Der Zarazene.

Nur so konnt' ich bem König Dich entreißen. Es blickt ber Seher tief in's Menschenherz, Und jede Leidenschaft weiß er zu nützen. Ich will Dir wohl! dies möge Dir genügen! Fragst Du, woher das Licht der Sonne kommt, fie aus fich es icopfe, ob aus einem 1 machtigern Beftirn ber fernften himmel ?

### Renneth.

Uft Du mir wohl, fo nenne Deinen Ramen!

### Der Sarazene.

f biefe Frage muß ich Antwort geben.
bift ber Sclave bes Gewaltigen,
r alle Schwerter lenkt im Morgenlande!
bin — Abballah, ber Wesir des Sultans.

### Menneth.

### Himmel!

(Vaufe.)

Doch bist Du berselbe Kämpfer, n ich im dunkeln Thal des Todes traf, d auch der Arzt, der Englands König heilte!

### Abdallah.

bin im Feld' der Löw' von Kurdiftan,
d unter'm Dach des Friedens jener Beise,
r mit den Geistern aller Sterne spricht.
bin Chalda's Seher und Prophet,
r Exte nach dem Sultan Saladin!
ir danket König Richard seine Heilung.
f Deinen Wint nur kam ich in das Lager
d sah des Abendlandes Bunderblüthe,
e einst noch Lugrut's gold'ne Hallen schmüdt.

### Renneth.

n welcher Bluthe fprichft Du?

er en gr**addallah**addi de and excessi sã ringlie geme fin. Beteint meendan ich

D 1.1 m (MS

Und fcweige! - Dich bat Salabin gefandt, Ein Wort bes Ernstes nun mit Dir zu sprechen!

Renneth.

Wo aber bin ich?

Abdallah

(auf die Stadt im hintergrunde zeigend).

In Jerusalem!

Renneth 

(fich feinem vollen Comers überlaffenb).

D beil'ge Stadt! du meiner Bunsche Ziel! 3ch gruße bich mit wehmuthvoller Geele! Du schwebtest mir in febem Traume vor Und zogest mächtig mich in beine Nähe! 3ch fab bie Mauern roth von Chriftenblut, die and Db benen jest tein Friedensgeift mehr fcwebet. Die Thürme fah ich in dem Sonnenglanz Bom Bild' bes halben Mondes frech geschändet! Die Stelle fab ich, wo ber Welterlöfer Den Relch ber bittern Leiben hat geleert. 3ch fah fein Grab verödet und verlaffen, Bon feinem ew'gen Lichte mehr erhellt. Da trieb mich's fort, und in bem Baterland' Ließ ich ben Krang ber jugendlichen Freuden. Jest, Ziel ber Buniche! hab' ich bich erreicht! Doch mag' ich's faum, bie Augen zu erheben; Nicht fturmend mit bem Gowerte in ber Kauft, Den Schild geröthet von bem Bink ber Reinden un noit Richt mit dem Siegestrungenschlie geschmückt, Und von dem Schweist des Schlachttags Chongostru: 1927 D nein! vertrieden und verhaunt! ein Sclaps das 2011 Erschein' ich hier! Zerbrochen ist mein Schlopas in 2020 Entehrt die starke friegerische Lange, wie den iben 2020 Der Lorbeer ward gerissen mir vom Haupt, 2020 2020 Des Lebens Blüthe in den Stand getneten! 2021 1922 2020 Hier steht ich, jedag Erdenglücks beraubt, 2020 1922 2020 Und nicht mehr werth, am heil'gen Grab zu beten!

### Abdallah.

30 ad d 92

Es soll ber Mann bem Schwerze nicht erliegen, Und eine Hoffnung giebt's in jeder Qual!

### Renneth.

Ja, ich war start, als mir der König drobte; Doch jest erkenn' ich ganz mein Mißgeschick. Reich' mir den Trant des seligen Bergessens, Er zaud're mir am Thor' der Sclaverei Die Lust entschwund'ner Freiheit vor die Seele! Nur zwei beglückte Stunden gönne mir Für eine Ewigkeit voll Angst und Jammer! Noch einmal möcht' ich meine Heimath schauen! Die um die schönste Hossman ich betrogen! Noch einmal, wär's auch nur im kurzen Traum kant Schottlands waldgekröuten Bergen steh'n. Den Jagdspieß schleudern mit der rüst'gen Hand. Und ruh'n im Schatten an der klaren Duelle! Dann solg' ich Deinem Herrscherwinke nach!

### Abdallah.

4 W. Des Beifen Beimath ift bie geoße Belt, Und bas juwelenreiche Kirmament, Es ift bas Obbach feines Baterbanfes, Du follft nicht kleben an bem Kledchen Erbe, Das Deiner Rindheit erftes Lächeln fab! Sprick! was ist Ungluck? was ist Sclaverei? Dent' an bas Bochfte, und Dein Geift bleibt frei!

### Renneth.

Du talter Trofter tennft nicht meine Leiben.

### Abdallah.

Das Schalthier hangt an einem nachten Felfen! Doch zu ber Sonne ftrebt ber Abler auf! Leg' ab ben Bahn, ber Deine Sinne trubt, Und Deines Glaubens lichtentfernte Gulle Bertausche mit ben Strahlen ber Erfenntniß. Tritt unter Salabin's allmächt'ge Fahne, Und nimm ein Racheschwert aus feiner hand!

### Aenneth.

Das muß ich boren!

### Abdallah.

hier ift Deine Freiftatt! Du fiehft, wie Salabin bie Seinen ehrt. Wir fuchen Danner, tritt ju uns berüber, Und eine Krone foll Dein Erbtheil fein!

### Renneth.

Doch wenn ich fest an meinem Glauben balte? Bas brobt mir bann ? 36 fürchte feine Dualen!

### Mbdallah.

Beklagen werb' ich ben Berblenbeten, Der Alles opfert einem leeren Wort! ) och bleibst Du sicher hier und ungeftort; Denn Reinem bringen wir ben Turban auf. Bald, hoff' ich, tommt bie Zeit, wo Du extenneft: daß Dir Abballah guten Rath verlieb. Der Rreuzzug nahet fich bem balb'gen Ende, Dies tolle, wiberfinn'ge Unternehmen, Das Eners Abendlandes Mart verzehrt, in fich trägt es bie Zeichen ber Bernichtung! ins aber ichust bas Grundgefet ber Belt, Rag noch so hoch die Fluth des Meeres fteigen, Sie tehrt boch ftete ine alte Bett gurud. Schon theilt Die Zwietracht Eure Beeresschaaren! Ein Doppelfrieg entftand, im Reim verflucht, 3m Blut' erwachsen, und im Blute fterbend. Die Berricher alle — bis auf Richard — fteb'n Ichon längst mit Salabin in Unterhandlung. Du felbft warft Ueberbringer einer Botichaft, Die Philipp Angust nach Engabbi fanbte. Theodorich, eng' mit bem Papft verbunben, hat anch bes Sultans Dhr. Die Chriftenheit Bill Krieben, nur ber Richard will ihn nicht! D'rum bat ihn Saladin sich boch verpflichtet, Den Weg gebahnt zu ehrenvoller Freundschaft. da, mehr noch foll gescheh'n. Ein heilig Bundniß Soll Frangistan und Afien versöhnen! Die Hand Editha's von Plantagenet, Die wird zuerft ben Frieden unterzeichnen. Der Sultan wirbt um fie, und alle Berricher:

Des Chriftenbeeres fteb'd Miffreich bei, Auf baß bie garte, bimmlifche Beftalt'i Grom normitig Die langen Bolfertamife friedlicht folichte. 10 ind to regi to it gold the lift in D

### Pro en **Remueth (atterno).** neite erreiteit si

Und Du Taniff! wähnen: bag ber Lowenhers Die eble, hochgeborene Pringeffin Dem harem eines Saragenen weihe ? 194 644 Abdallah. mga di semili m

Es wird ihr volle Freiheit eingeranmt, Und Ronigin will fie mein Berricher nennen. Much foll fie bleiben bei'm ererbten Glauben, Den Ruhm nur theilend mit dem Saladin!

### Renneth (außer fich).

Abballah! jest kannft Du mir dankbar sein! Du weißt, Dein Leben lag in meiner hand! 3ch konnte morden Dich, und that es nicht! (Entichloffen.)

Berfchaffe mir Gebor bei Saladin!

### Abdallah.

Bas willft On fprechen mit bem großen herricher? milaz i via na imbolapi s Benneth (bringenb).

Kühr' mich jum Sultan! feine eig'ne Chre, Die Ehre Richard's will sidaf ich ihn fpreche! .. and and Ja, mehr noche gill'e leetigilt Ebikhals: Leben! Ind al Wenn Durben Herricher Nieblt, führt mich michime ibm! 100

#### Abdallah.

Wohlan! Du follst ihn sprechen! — Rommt herbei, Ihr Friedensgeister!

(Die Cangerinnen ericheinen von allen Seiten mit Blumengewinden.)

Und mit weichen Kränzen Umschlinget dieses Mannes Felsenbruft!
Sie soll noch heut' dem Lichte sich eröffnen,
Denn er wird stehen vor des Herrschers Aug'.
Ich tilge meine Schuld durch reichen Lohn!
Nun führt den Fremdling vor des Sultans Thron!

(Die Mufit ertont wieber, und unter malerifch fich fortbewegenden Gruppirungen führen die Mabden Stenneth jurud und verfchwinden langfam mit ihm in der Ferne; die Musit verhaltt.)

(Bermanblung.)

# Zweite Scene.

Beltgemad Chitha's, mit einer rechts vom Bufdauer befindlichen reich betorirten Deffnung, welche in's Freie geht.

Monig Nichard tommt mit Editha.

. Editha (voll Glut).

Mir biesen Antrag! und aus Eurem Mund?

Richard (verlegen).

3ch sag' Euch aber, meine schöne Richte! Das heil Europa's will es so! Der Rath Der Fürsten hat mir's sonnenklar bewiesen. Man setze mir von allen Seiten zu, Berief sich auf bas Beispiel edler Jungfran'n, Anskenberg's sammet. Werte-vui.

Die, christlichen Geblüts und wohlerzogen, In Spanien an Mauren sich vermählt. Mein Unstern will, daß Jedermann mir pred'ge. So stand denn auch der Erzbischof von Tyrus Bon seinem Sitze auf, hielt eine Rede Boll Salbung und bewies: dies sei ein Mittel, Das Christenthum stets weiter zu verbreiten! Auch jener Herzog selbst, den Gott verdamme! Weil nur ein Deutscher mir mein Banner stahl, Er sprach dafür im Namen Desterreichs. Die Fürsten nickten alle wohlgefällig, Und meinten, ganz Europa's Schicksal liege In Richard's und in seiner Nichte Hand.

#### Editha.

Unseliges Verhängniß!

#### Richard.

Dazu kommt noch, Daß ich ans England Briefe heut' erhielt, Die unerfreulich sind und schlimmen Inhalts. Es streiten meine Brüder unter sich Und die Basallen stehen drohend auf. Man spricht von einem nahen Bürgerkrieg'. Run meint mein Rath: es sei die höchste Zeit, Daß König Richard wieder heimwärts segle.

### Editha.

Und ich foll setzen Lebensglud und Ehre An einen frechen, schandbedeckten Plan, Den Englands schlaue Feinde ausgebrützt?

#### Hichard.

werfen selbst das Neg-sich über's Haupt. n willigst Du in vieses Sheband, n fass ich festen Fuß im Drient; eine reiche, glückerfüllte Zukunft, breitet ihre Schäße vor mir aus!

#### Editha.

hatte bas gebacht, als Löwenherz i Schiffe an bie fpr'iche Rufte fprang allen Zeichen mannlichen Entschluffes?

#### Hichard.

ich benn Schuld, daß Alles rückwärts geht?
n ich allein mit dieser nerv'gen Fauft
Mauern von Jernsalem zertrümmern?
Andern gehen nicht mehr weiter mit,
bis sie türkische Geschoffe spüren:
n suchen sie schnell einen Borwand aus,
Erzbischof muß eine Rede halten,
eh' ich's mich verseh', steh' ich allein,
angeschoben wie ein Mauerbrecher,
ben das heiße Pech hernsederströmt.

#### Editha.

aber fieht 3hr jest vor meinem Blid, Bluteverwandtin ichentt 3hr einem Beiben?

# Richard.

liegt's! Man will ihn tanfen, liebes Rind! König Richard fon Gevatter steh'n, So will ber Papft ben Sultan an sich ziehen. Doch zweifl' ich selbst baran, baß es gelinge. Eh' Saladin ihm ben Pantoffel füßt, Steckt er ben ganzen Erdball in die Tasche!

#### Editha.

Ich kenne heute meinen Oheim nicht. In falscher Staatskunst trüg'rischem Gewebe Berlor er seinen ritterlichen Geist. Mir scheint, El Hatim's Trank hat ihn bezaubert.

War's boch schon seiner unwerth, jenen Jüngling, Der mit ihm focht am Thor von Ptolomais, Dem Muselmann so schmählich hin zu geben! Das Kreuzheer eines Ritters zu berauben, Der Thaten ausgeführt, selbst jenen gleich, Die wir an Richard Löwenherz bewundern.

### Richard (voll Zorn).

Geht's da hinaus? Jest wird der Salabin Dein Gatte! wär' er mit Abramelech Berwandt und allen Höllengeistern.

# Editha.

Ha!

#### Richard.

Und hatt' ich's nie gewollt; jest will ich es! Bleib' jenem Schotten treu, dem Landdurchstreicher, Wirf Dich hinweg an ihn! Dann sollst Du seben, Wie Richard handelt für des Hauses Chre!

#### Editha.

Du wagst zu sprechen von des Hauses Chre In dieser Stunde? Streiche sie hinweg Aus Englands Tagebuch! Sie schändet Dich, Dein ganzes Haus und Deine Königstrone!

Richard.

Ebitha!!

#### Editha.

Rimmer fürcht' ich Deinen Born! Er kann nur geben, was ich muniche - Tob!! Lag mich mein lettes Wort noch zu Dir sprechen Als Chriftenjungfran und als Anjou's Sprößling. Als Erfte schwör' ich Dir auf's Crucifix: Ich werde ewig jenen Jüngling lieben! D, er ftand groß und herrlich vor mir ba, Und Du warst klein, trot Deiner Königsfrone! 3ch werd' ihn lieben! lieben! ewig lieben! Sein Rame fei mein letter Lebenshauch! Und Gott foll mich am Auferftehungstag' Berbannen aus ber Reibe ber Erwählten, Wenn ich verlete biefen hohen Schwur! So viel als Mabden! - Nun, o Ronig! bore Ein Wort vom Munde ber Plantagenet: Wenn Du nicht abstehft vom ehrlosen Blan. Den liftig Deine Reinbe ausgebacht, Wenn Du ben Sprößling jenes alten haufes An einen heiben frech verkuppeln willft: -Du fiehft, ich nenne Dir bas mabre Bort -Dann bift Du unwerth Deines großen Ramens, Dann Schändeft Du bie Graber Deiner Bater,

Drückt Deinem Schild ben ew'gen Makel auf, Und diese einz'ge schwere Frevelthat Ranbt Dir ben Siegestrang fo vieler Jahre! Rannst Du ale Mann und Belb ben Schimpf nicht fühlen, Dit bem ein folches Bundniß Dich bebectt; Dann muß ein Beib Dein fraft'ger Lebrer fein, Und beffer werd' ich meine Pflicht erfüllen! Schleppft Du in Retten mich vor Salabin, Dann fieht ber himmel ber Bergweiflung bei, Und morben will ich mich, war's mit ber Rabel, Die mir ben Brautfrang über'm haupt befestigt! Das ift mein Bille! Dagft Du frei nun ichalten, Doch bie Plantagenet weiß Wort zu halten!

. (Richard's Born hat fich gelegt, und jemehr Editha in's Feuer gerath, befto mohlgefälliger betrachtet er fie.)

#### Richard

(nach einer Paufe, lachelnb).

Best muß ich abfteb'n - ober Dich ermorben. Allein - Du baft - ben rechten Fleck getroffen. Du ftaunft? Romm an mein herz, Plantagenet! (Umarmung. - Paufe.)

Run wird es einen tucht'gen Aufruhr geben, Eret' ich mit biefer Nachricht vor bie Fürften. Sie harren meiner bei ber Mufterung, Boll hoffnung: baß ich nun Dein Jawort bringe! Auch ift icon eine Trauungerebe fertig, Die lobert jest in bellen Klammen auf,

Editha (in feinen Armen).

Mein theu'rer Dheim!

#### Michard.

Fort mit biesem Namen!
Dheim spielt' ich eine schlechte Rolle.
: Philipp August wird mir's übel nehmen wohl bei'm ersten günstigen Ereignis h Haufe zieh'n! Mag's sein! Ich bleibe hier!
schließet Saladin nicht Frieden ab h ohne Deine Hand, werd' ich persönlich 'm nächsten Sturm für die Arzuei ihm danken. rühmlichken fällt er durch meinen Streich. hlägt er mich — nun dann! so sind wir quitt! jedem Fall bleib' ich der Löwenherz!
er ober

(himmelmarte zeigenb)

Dort!!

### Dritte Scene.

Die Vorigen. Blondel tommt.

#### Blondel.

Fall' ich beschwerlich nicht, hab' ich eine Bitte vorzutragen.

Richard.

e loues

#### **Blander**

Die Rebe geht im ganzen Lager: heget gegen Leopold Berbacht, f er, vielleicht auch Giner seiner Leute, Das Banner stahl von ben Gorgenberg. 3ch weiß, 3hr seib ben beutschen Rittern gram. Doch halt' ich solcher Handlung sie nicht fähig. 3hr Sinn ist offen, liebt ben heitern Sang, Und mit ben Minstrels kofen sie vertraulich. Rein Deutscher hat's gethan, mein großer König!

#### Richard.

Run kommt auch ber noch!

#### Blandel.

Auf bem Berg' Georgs Sah ich das Heer zur Musterung versammelt, Und rasch erfaßt' ich einen schlauen Plan, Der jenen Dissethäter soll entlarven.

## Richard.

Du machft mich sehr begierig, guter Blondel! Denn wer mein Banner ftahl — wer es auch fei! Jest tam' er mir gerad' jur rechten Zeit!

#### Blondel.

Den Hund, der bei dem Banner ward verwundet, Nahm ich zu mir, denn mitleidvoll gestimmt Ist meine Seele gegen Thier und Mensch. Der arme Hund lag bei dem Zelt des Herrn, Das öde mitten unter Gräbern steht! Er winselte gar sehr. Man wußte nicht, War es der Schmerz der Wunde, war's die Llage Um den verlor'nen herren?

# **R**ichard.

Beiter! weiter!

#### Blondel.

heilte forgfam nun das arme Thier, wieder rüftig schreitet es einher, rauernd zwar, weil es den herrn vermißt.

#### Richard.

eig' mir mit Deinem Herrn!

#### Blondel.

Nun bent' ich so: iefen Thieren wohnet selt'ne Spürtraft, läßt nach Jahren Freund und Feind, erkennen. schott'sche Hund, wie alle seines gleichen, t gewohnt, sich seinem Mann zu stellen. it ihn mit Euch zur großen Musterung, weilt der Frevler unter'm Heer des Kreuzes, slaubet mir: der Hund erkennt ihn schnell! i laßt den Riemen nach am starken Halsband, säß' der Feind auf dem trojan'schen Roß, uns herab, so wahr ich Blondel heiße!

#### Richard.

ift ber Sund?

#### Blandel.

Dem Träger Eures Schildes aut' ich ihn; er harret vor dem Zelt.

#### Ridjard.

a meinen Dant, Du fluger Minftrel. Ja!

Dies kann mich schlennig zur Entbedung führen! Er foll herab! herab von seinem Roß, Und wenn es Leopold von Deft'reich ware!

(Er gebt ab.)

Vierte Scene.

Editha. Plondel. Editha

(nimmt vom halfe eine goto'ne Rette und giebt fie bem **Bloudel**). Rimm auch Editha's Dank, Du guter Sanger! Der mit der That erfreut, wie mit dem Liede. Dein heller Blick hat unfer Herz erforscht. Mir scheint, Du bist in Treue uns gewogen.

#### Blondel.

D könnt' ich Euch ben Liebling wiederbringen! Editha (in tiefem Somera).

Er ift verloren weh'! auf immerbar! Blandel.

Wenn jest ber Dieb bes Banners wird entbeckt, Bersuch' ich es, ben König umzustimmen! Berzweifelt nicht, benn Blondel steht Euch bei, Und alle meine Lieber set' ich b'ran, Ihr werbet einst ben Kenneth wiedersehen!

#### Editha.

Die Dichttunft schmücket selbst ben Sarg mit Blumen, Und in die Graber gießt sie Rosenlicht.

#### Diondel.

mir bie Traume nimmt, ber nimmt mir Alles! hab' ich öfters Wahrheit schon geträumt. erschalt in Meiner Entfernung triegerische Musit, jedoch so, bas fle **Dioudel's** Neven nicht bedt.)

ftille! benn bie Beeresschau beginnt.

#### Editha.

siemt mir nicht, am Fenster mich zu zeigen. raue nun bem scharfen Falkenaug', theil' mir treulich mit, was Du erblickeft.

#### Blondel (am Fenfter).

sitt ber König schon mit Philipp August, eben von bem Glanz ber Ritterschaft, zu des Königs Füßen liegt der Hund schaut umber mit zornerfüllten Augen, sei ihm diese Stelle wohlbekannt. Biele bliden staunend auf ihn hin, neue Laune Richard's still belächelnd.

jest bewegen vorwärts sich die Schaaren.

## Editha.

fommt zuerft?

#### Blondel.

Bilhelm vom langen Schwert t Englands eisenschwere Rämpfer an. i sieht es gleich an seiner ganzen Haltung, er ein Sohn bes zweiten Heinrichs ist. wie sie aufrecht sigen in den Sätteln, Ilnd wie die Rosse, stark durch lange Ruhe, In die beschäumten Zügel knieschend beißen! Die Fahnen flattern leicht! die Speere blinken! Die Federbüsche weh'n in stolzer Pracht! Trompeten schmettern und der Hoffchlag donnert! Jest naht sich Philipp August's Ritterschaar. Hugo, der Dritte, Herzog von Burgund, Er führt sie an — stahlblau ist seine Rüstung Und riesenhoch die drohende Gestalt. Jest senkt er grüßend seine mächt'ge Lanze Und grad' empor steigt das gewalt'ge Ross Ilnd zeigt die Kraft in ungeheuern Sähen! Der Hund bleibt ruhig.

#### Editha.

Das sind neue Tone

Wer naht sich?

#### Blondel.

Leopold von Destreich kommt Herangeritten mit der deutschen Schaar! Unwillig sieht er d'rein und grüßet kaum, Rachlässig hält er auch das breite Schwert Und drückt dem Roß die Stacheln in die Seite. Der König zieht die Augenbraunen nieder Und blickt den Hund auffordernd an — der schweigt. Doch jest kommt Montferrat! Gebt Acht! gebt Acht! Der Hund wird nicht mehr lange ruhig bleiben! Der Marquis sührt die Stradioten an, Benedigs Reiterei, ihm anvertraut Bon jener abgeseimten Republik.

Die Herren sind doch sonderbare Streiter,

alb europäisch und halb morgenländisch, Rit bunten Rleibern über'm furgen Ruraß, Rit Griechenmüten, Schild und Pfeil und Bogen. ift eine Schmach für biefen Montferrat, aß er bie Zwitter will in's Treffen führen! ch werbe irr' an meinem guten hund'; r rührt fich nicht. - Dort auf ben größten Roffen richeint ber Tempelherren buntle Schaar! ie find zwar falsch, nur fur ben Orben lebend, och friegerischen Sinn's und abgehartet. ur wenig ift befannt von biefen Mannern, erbächtig find fie selbst ber Zauberei nd fonft'ger Uebung alter Beidenfunfte. un fommt ihr Deifter, ein gewalt'ger Dann! Bie fein! er giebt ben Rönigen ben Gegen Is Priefter! bas bedeutet Uebermacht: Bas feb' ich? Beulend fpringt ber hund auf ihn! icon an ber Reble bat er ihn gefaßt. das Roß schlägt über und ber Helmbusch finkt. der aroße Tempelherr liegt in bem Staube!

#### Editha.

nd Richard?

#### Blondel.

Ich erblick' ibn nicht. Es brangt bich Alles zu in gabrenber Bewegung.

# Editha.

aß uns ber Königin bie Nachricht bringen. den schweren Folgen wird ber Borfall sein. (Sie gehen ab.)

# Fünfte Scene.

Sanct . Georgenberg.

Das versammelte Arenzheer. Bis auf die Erhöhungen des fernsten hintergrundes sind die Streiter gruppirt. Englander, Franzosen, Deutsche,
Flandern, Templer 2c. Diese Masse gewährt bei der Berwandlung ein
großartiges Bild. Es treten vor: Philipp Angus, Richard
Sowenherz. Der herzog Seopold. Der Großmeister
der Templer. Conrad von Montserrat, Graf Wallenrode. (Aus ift in großer Bewegung.)

#### Richard (jum Großmeifter).

Du bist der Dieb! es hitst kein Leugnen mehr! Ihr Templer! reißt den Stab aus seiner Hand! Sonst möge Euch des heil'gen Bernhard's Jorn In diesem Angenblicke niederschmettern!

#### Großmeifter.

Ram es dahin mit uns'rer Christenheit, Daß man dem Hund mehr als dem Ritter traut? Berfluchen werd' ich dann die schwarze Stunde, In der, abschwörend jede Erdenlust, Ich mich dem Krenz geweiht und Zion's Tempel.

#### Hichard.

Dein achtfach Kreuz entschuldigt keinen Frevel. Ihr Herrscher! hört! vies ist auch Eure Sache. Europa's Throne schweben in Gefahr, Denn in der Hand der kriegerischen Mönche Will nun der Papst die Erdenherrschaft sehen!

# Großmeifter.

Sa! laft're nicht, Du übermuth' ges England!

#### Ridard.

Es möge Gottes Ausspruch benn entscheiben, Und meinen Königshandschuh werf' ich hin Bor Dich, bes Tempelordens stolzen Meister! Durch einen Zweikampf ehrt Dich köwenherz, Und mit dem Eisenfuß' auf Deiner Brust Wird er den Sünder zum Geständniß zwingen. Nimm auf den Handschuh! Du bist Mönch und Krieger! Du gabst den Segen, zieh' nun auch das Schwert!

#### Großmeifter.

Zum erstenmal beklag' ich mein Gelübbe, Das, wie die Ritterschaft bezeugen mag, Mir nicht gestattet, hier das Schwert zu ziehen. Der König Richard trägt das heil'ge Kreuz, Er ist der Führer uns'rer großen Heere. Der Templer darf nicht fechten gegen ihn. So will es das Geset des hohen Ordens, Und in-Betracht der ernsten Ritterpslicht, Berd' ich auf Frankreichs Ausspruch mich berusen.

### Philipp.

Er rebet wahr! ber Meister ist bekannt Als tapf'rer Mann, boch ehrt er bie Gesete. Es barf nicht Krenz bem Krenz entgegen broben, Und nicht ber Feldherr mit bem Krieger fechten.

# Richard.

Ich aber will, daß hier gefochten werde! Mit glatten Reden ift's nicht abgethan! Mir ward die volle, feste Ueberzeugung: Daß bieser Templer mir niesn Banner stahl.
(Auffahrend gegen ihn.). Stahlst Du mein Banner, ober nicht?
Großmeister (start).

Rein! Rein!

#### Richard.

Weil ich nicht kämpfen foll, als Euer Feldherr, So ftell' ich einen andern Mann für mich! Billiam Salisbury vom langen Schwert! Eritt vor!

Giner ber ebeiften englischen Mitter erin vor.) Deinrich ber Zweite sieht auf uns, Und Rosamunde foll die Losung sein! In Deinen Abern strömet Königsblut. Billst Du nun einsteh'n für ben Bruber?

# Salisbury.

Ja!

# Philipp.

Anch diesen Rampf erlaubt nicht das Gesetz. Es trägt Salisbury das Kreuz wie Du!

# Richard.

Und wenn ich mir nun einen Rampfer ftelle, Der nicht bas Rrenz auf feinen Schultern trägt

# Großmeifter (fart).

Wenn bas geschieht, bann wird ber Meifter fechten.

# profe**ditipp.** The first section of

ben Gesesen unf'rer Ritterschaft biesem Rampfe Michte entgegen fleb'n. fprich — woher wird solch' ein Streiber tommen ?

#### Richard.

orb're ihn vom Gultan Gelabin. ftaunet Ihr? Der Fall ift nicht fo felten. Aehnliches geschah schon vor Ricaa. Sultan balt fich unter feiner Bache -Auserlesensten ber taufend Stämme --edle Kämpfer, die erfahren find wohlgeübt in abendland'schen Baffen. viele Ruftungen, die er erbeutet, aufgethürmet in Jerufalem. ritterlicher Fürst ift Salabin, jret die Gesetze aller Länder, wahrend noch ber Baffenftillftand bauert, er bem Richard einen Rampfer schicken, diesem Templer ebenbürtig ift! wist: ber braune Abel bieses Landes t mit bem Stammbaum zu ben Sternen auf nennt die himmelsgeifter feine Bater! nun was einzuwenden hat, der spreche!

### Philipp (Anfter).

Thrift muß ich verdammen biefen Zweikampf. Ritter kann ich nicht entgegen fein.

### Richard.

Sferde, William Salisbury! "berg's fammil. Werte VIII.

Geftreckten Lauf's eil' nach Jeitfalem; Der Melech Ric erbittet sich vom Sultan Bon heut' an auf ben britten Tag ben Rämpser, Der, eines königlichen Lohn's gewärtig, Jum Streit erscheine gegen meinen Feind! Sag' ihm: sie hätten Richard's hand gebunden. Ein andermal leist' ich ihm gleichen Dienst! Nimm einen herold! Laß die Zügel schießen!

Grobmeister.

Ihr werdet in den Schranken mich erblicken!
Doch fall' ich, mag Europa sich verhällen
In Trau'r und Jammer! Alle Tempelwände,
Mit schwarzem Flore seien sie bedeckt!
Denn in dem Lande, wo der Heiland starb,
Bergaß ein Christenkönig seine Pflicht
Und neigte sich in Freundschaft zu den heiden.
Ich gehe jest, durch Beten und Kasteien
Mich zu bereiten für den Rachetag.
Euch aber, Tempelritter! geb' ich auf:
Die Seele des Erschlagenen zu sühnen,
Benn Gottes Urtheil nicht zu meiner Gunst
Und zu dem Bohl des Christenthums entscheidet.
(Er gest ab mit den Templern: Augemeine gewaltige Beweglung. Die

**P**hilipp.

The William Carlo of Burghy to

Ich fann nicht hindern biefen bosen Rampf; 34.36 81% Doch seben barf ibn Philipp August nicht! Richard.

Bas?

### Philipp.

Du, o Richard! hast durch Aebermuth Den Brand der Zwietracht unter und geschlendert. Messina schon war unsers Friedens Grab. Hier angedommen, hast Du Nichts versäumt, Bas fähig war, die Rette zu zerreißen, Die uns're Heeresmacht umschlungen hielt. Bir Alle haben Ptolomais gestürmt, Und doch hast Du allein den Siegesloebeer Dir auf das überstolze Haupt gesett. Bir trugen's mit Geduld. Jest aber wicht Dein Feuergeist jedwede Schranke nieder. Bergessen willst Du, daß wir Herrscher sind; Und weiter seh' ich Nichts in Palästina, Als eine neue-Duelle inn'rer Kriege.

#### Ridjard.

Sa! bei bem Schwert bes zweiten Beinrich's!

# Philipp.

Ruhe

Ich muß im Namen meines Frankreichs sprechen, Wenn auch das Wort der Wahrheit Dich verlett. Wir wünschten Deine königliche Richte Bereint zu seh'n mit Sultan Saladin. Gegründet war die Hoffnung, ihn dereinst Auf diesem Weg' zum Christenthum zu führen. Die Weigerung, die On und mitgetheilt, Zerstörte diesen segenvollen Plan, und schied den Sultan ab von und für immert Demungeachtet bleibst On ihm gewogen, Enthüllest uns're Zwietracht seinem Aug

Durch biesen Schritt, dem ich verdammen muß Im Ramen Frankreichs und der Christenheit. Wir müssen streiten für das Wohl der Staaten, Die Gottes Batenhand uns anvertrant! Die Herrscher steh'n mit halbgezücken Schwertern, Was sollen nun die muth'gen Bölker thun? Entdrennen wird ein neuer, wilder Krieg, Bon unsern Bätern mühevoll geschlichtet, Bon ihren Sähnen seindlich aufgeweckt. Das wünsch' ich nicht! Mein Frankreich brauchet Frieden, Ihn zu erhalten, trenn' ich mich von Dir!

#### Richard.

Bieh' heim! Das hab' ich langst voransgeseh'n: Dir frommt mein Anblick nicht! mir nicht der Deine!

#### Leapald .-

Was Frankreich sprach, ist eine hohe Wahrheit, Wir schließen uns nun seiner Meinung an. Drei Tage noch mit Richard hier durchlebt, Und unf're Böller würden sich befehden.

#### Montferrat.

Ich warte noch Benedig's Ausspruch ab, Und unterdeffen halt'ich's mit den Templern.

## Philipp (ju ben Schagren).

Ihr hörtet, was die Feldherr'n unn besprochen. Gott ist mein Zeuge, daß ich mehmuthsvoll Bon dem gesehten heil gen Land mich trenne! Ich werfe jede Schuld auf Richard's Danpt, und folge nun der höhrern Danstrausschlichten.

253

#### Riders.

Da Ihr boch einmal geht, so will anch ich In guter letzt die Wahrheit Euch verfünden: Ich bin kein Weiser und kein Schriftgelehrter; Doch diesen Plan hab' ich schon längst durchschant. Nur wußt' ich nicht bis auf den hent'gen Zag, Daß oft das Schicksal von so vielen Bölkern In eines Hundes scharfer Kralle liegt. Da Ihr den gunst'gen Borwand nun gefunden, So lebet mohl! bleibt doch der Templer hier! Mit Euch hab' ich die Rechnung abgeschlossen.

# Philipp.

Urtheilt nan felbft, Ihr Boller! richtet und!

### Richard.

Ich harre eines ehrenvollen Friedens,
Bo nicht — des Sturmes auf Jerusalem.
Ihr nehmt's nicht so genau; doch jede Schuld
Werd' ich von meinem Derrscherhaupte wälzen,
Und dieser Jorn, der Euch so sehr beleidigt:
Er ist derselbe Blis, der Mauern stürzte,
Und der das Thor von Ptolomais gesprengt.
Könnt Ihr ihn sehen nicht, so ziehet hin!
Mein England bleibet seinem König tren!
Bir steh'n allein, und jest erst sind wir frei!

# Die Engländer.

Ja, England bleibet seinem König treu! Wir frei! Wir frei!

Philipp (flari).

Den heimathlichen Lanbern brob'n Gefahren; Bir brechen auf mit allen unfern Schaaren!

Alle, anger die Engtander.

Wir brechen auf mit allen unfern Schaaren!

Richard (in hoher Glut).

Und hier bleibt König Richard! Ein Bullan, Bon bem herab ber leichte Schnee geschmolzen. Berloren hat er Nichts von seiner Sobe; Doch aus dem fremden, ungewohnten Aleid Tritt er hervor mit angestammter Farbe. Nein! keine Flucht soll meinen Ruhm besteden! Und mag die Erde um mich her vergeh'n — Ich will, verachtend alle Todesschrecken, Als köwenherz auf ihren Trümmern steh'n!!!

(Er ergreift bei ben lebten Worten eine große Jahne, welche einer ber englifden Bitter tragt, und flößt: fie gewaltsam in die Erbe. Alle Englander bitben eine große Gruppe um ihn, indes bie Webrigen rafc aufbrechen.)

(Der Borbang fallt.)

2000 D 574

at and think

to make to be a simple to the first and a series of the se

# Sünfter Aufzug.

# Erfte Scene.

Das Belt Rönig Richard's.

Richard. Berengaria. Editha.

- Richney. Paris and a land a

Es ift ber britte Tag, mein ganges heer harrt bieses Zweikampfe, und ber Salabin hat ben erbet'nen Streiter nicht geschick, Und boch versprach er es bem William.

# Verengaria.

Man fagt: ber Sultan halte ftets fein Wort. Ich hoffe feft, er wird ben Kampfer senden.

Michard.

Doch, wenn mein lettes Schreiben ihn beleidigt, Das unf rer Richte Weigerung enthielt, Wie bann?

Constant Coutha.

Sold' fleinen Grall's ift er nicht fähig.

#### Richard.

D hättest Du geseh'n, wie alle Christen Unwillig Deine Beigerung vernahmen! Fast muß ich lachen, seh' ich noch im Geist Des Philipp August's jammervolle Miene Mit allen Falten einer tiefen Tuauer. Du hast ihm mehr als einen Plan zerstört. Gleichviel! ich steh' allein in Palästina: Unrühmlich darf nicht meine heimtehr sein.

# Berengaria beforgt).

Doch jene Schreiben, Die aus England tamen —

#### A Bighard & Carriette

Ein fraft'ger herrscher farchtet keinen Aufruhr. Was wollen jene kampfenden Barone? Komm' ich zurück, dann fret' ich unter fle, Und falle mit dem königlichen Schwert Den Stamm der Zwietracht aus den tiefften Wurzeln.

# 3weite Scene.

Die Vorigen gi Mlandel fommt eilenb.

# iteliani med er **Mendek** bei dem aner i is

Mit einer Nachricht, Die unglaublich iff, in Und bennoch wahr, muß ich Euch überraschen!"
Es kommt ein kriegerischer Jug beran, Geraben Beges von Jeinfelsmynnicht

Mit einer Pracht, als hab' der Drient Seit Jahren für den heut'gen Tag gespart, Und wolle nun das Abendsand verdunkeln. Und flücht'ge Reiterschaaren sprengen an, Sie brüllen saut: "Es kommt der Saladin! Das Licht der Sonne! der Diamant des Oftens Er will den tapfern Melech Ric besuchen!"

#### Richard (freudig).

Der Saladin besucht ben Löwenherz? Ruf' mir Salisburg von langen Schwert, Mit allen Edlen meiner Ritterschaft!

#### Plondel.

Sie weisen außen stannend vor dem Zelt.

# .... Santisis i **Richard.**

Der wad'te Gultan were wohl im Stande, Perfonlich fur ben Melech Ric zu fechten attent

# rodugi, und wer bei im **Plandel.** was weren augener !

Wollt Ihr nicht in bas Throngult Ent begeben ?

# Richard.

Clic auf einen Stuhl lints vom Bufchauer febenb).

Der Thron ift ba, wo Richard weilt. Biebt auf Den Borhang!

Spring to Classic

(Blandel thut es ; man fieht in eine weite appil.) S

of med freige Richard 129guil Der Gener

The second property and falled

Section of the section

georgischen zundeien zu in gereich aus die

Ihr aber, edle Brauen! schmittet Euch Zu dem Turmer! Bringt biese Stunde Frieden, Dann follt Ihr bald bie liebe Heimath schauen.

(Die Damen geffen ab in bie innern Gemader.)
(Salisbury tritt ein mit ben Ebeffien ber englischen Ritterschaft.
Sie ftellen fich hinter ben Sie bes Königs. Salisbury fieht ihm zur Rechten.

# Dritte Scene.

Eine wilbe, jeboch granbiofe Rriegemufit erfchalt und ein prachtvoller Bug bewegt fich heran. Flüchtige Arober fprengen über bie Bubne, boch bie leichten Speere fdwingenb, wie gum erften Gruße. Den eigentlichen Bug eröffnet eine Schaar Sufvolk. Dann tommt ein in Dronung marfdirenber Erupp arabifder Reiterei, mit Bogen, Pfeil und Schild bewaffnet. Auf biefen wieber eine Abtheilung Sufvolk. Bu biefen fost eine Abegeitung ber kurdifiget Cavallerie von bes Sultans naberer Umgebung. Diefe find reicher geffribet. Diefe Eruppen führen mehrere milbe Colutionen unter ben Mugen bes Monigs aus. Bwifden ben rafden Bewegungen ber Stieger fomeben ploplic Circaffiche Sclavinnen, ale Banaberen gefleibet, beran, mit icarladrothen, bellgelben und himmelblauen Chamle. Sie treten in bas Belt felbft und führen grußenbe Lange bor bem Rouig auf, mabrend außen bie Eruppen manoveriren. Bichard befieht Mues mit fichtlicher Frenbe, und giebt von Beit gut Beit feiner Umgebung Beiden bes Beifalls. Run erichallt von außen eine neue, ranfchenbe Duft. Die Cruppen ftellen fich rafd ju beiben Geiten auff bent hintergrund frei laffend. Die Cangerinnen groppiren fich im Belte, und Gultan Saladin fprengt beran auf einem mildweißen Araber, in Begleitung ber aceraischen und cirrathichen Ceibmache. Diese Bace ift mit höchfer Pracht geffeibet. Schilbe von polirtem Stabl, wie Sither glanzend, die Rode von Goldstoffen, mit reiden Gurieln und Turbans, mit Jedern und Juwelen geziert. Sultan Saladin ift einfach und weth geffeibet, und trägt einen weißen Turban, in welchem man einen blipenden Ebelstein von ungewöhnlicher Größe bemerkt. Er fleigt ab vor bem Zelte und tritt herein. Die Canzerinnen ziehen sich an den Eingang bes Zeltes zurud, wo fle sich an das übrige Bild anfoliegen, Die Marchen betrachten sich gegenseitig schweigend; in Richard's Intilh malt sich ein immer wachsendes Erstaunen.

#### Saladin.

Beil Dir, o tapf'rer Melech Ric!

Bichard (mit gewaltiger Stimme).

El Hakim!

### Baladin.

Erfennst Du wieder Deinen treuen Argt?

Du warft es, Salabin ?

: Inladin.

Ja, Löwenherz! (Pause.)

# Richard.

3ch bin Dein Schuldner; fprich, wie bant' ich Dir ? Saladin.

3ch hatte felbst ben Preis mir auserseheng

Doch Allah will es nicht, daß er mir werbe. Dein lettes Schreiben bat mir nur verfündet, Bas ich schon wußte. Run bift Du geheilt. Dich fo ju feben, ift mein iconfter Preis!

#### Richerd (glübenb).

Barft Du ein Chrift, ich brudte Dich an's Berg, Die lorbeerreiche Sand Dir traulich schüttelnb.

Saladin (milb).

Es fteht ber Glaube icheibend zwischen uns.

#### Richard.

Und bennoch zieht es mich an Deine Beuft. Du haft bem Urm bes Tobes mich entwunden! Der Philipp August hatte aufgejauchet, War' ich geftorben. Fruibig batte man Mich eingescharrt in dieser fremben Erbe. Du, dem ich selbst icon nach bem Leben ftrebte In offner Schlacht - Du beilteft Deinen Feind! Rein, Salabin! ich kann nicht widerfleben! Soch über unfere Glaubens Scheibemanb Seb' ich die Sterne Deiner großen Thaten. Lag und für einen Mugenblick vergeffen, Daß Jeber einen anbern Gott verehrt; Wir schweben über halbmond bin und Rreng. Romm an mein Berg, On Winglicher Bruber! (Umarmung.) 98.8 W. Oak O.

Baladin.

36 habe einen Rampfer Dir gebracht Bon eblem Bitte g aller plite Vasa, bid a nig alfrei

#### Michard (läckanb).

# Rommt er ans Rurbiftan ?

Sein Stammschloß ruhet unter himmelswolten. Ich wünsche selbst ben Kampf mit anzusehn, Des Sultans Gegenwart befeu'rt die Krieger; Doch möcht' ich noch vorher ein großes Wort Allein mit meinem tapfern Bruber sprechen.

#### Richard.

Entfernet Ench! Berhüllt mein Königezelt! Das Abendland halt Zwiesprach mit dem Often.

\* (Die Bitter und Dlondel gehen ab. Der Beltworhang wird wieder aufgezogen. Er muß fehr fest schließen, aber noch eine hintergarbine herabgelaffen werben, bamit bie unterbeffen außen fluttfindende Bermanblung unbemertt vor fich geben kann.)

# Vierte Scene.

Richard Löwenherz. Inltan Saladin.

Später Zalisbury.

# Saladin.

Laß sprechen uns im Namen aller Böller;
Die sich dem Jelam beugen und bem Frug.
Ich komme her, der vielen Räthsel müde,
Die uns Europa's hand sich vorgelegt.
An Melech Ric will ich die Frage thun,
Die mich vielleicht zum bald'gen Frieden führt.

Sag' mir im Namen after Eiter Biller, Im Namen Enger gangen Chriftenheit: Bas will bas Abendland mit biefen Zügen?

# Richard.

Schon zur Genüge, bent' ich, hat bas Schwert Die Absicht unf'rer Heere Dir erklart.

# Saladin.

Biel Thaten fah ich, aber keinen Plan. Bas will bas Abendland mit biefen Bugen ?

#### Richard.

Erobern für den Beiland Palaftina.

Baladin.

Für wen ?

Richard.

Für unsern Beiland.

Saladin.

Und warum?

# Richard.

Weil er begraben liegt in viesem Land, Weil wir ein Recht auf Palöftina haben, Und auf die heit gen Orte in dem Often.

# Baladin.

War' mein Prophet in Deinem Land begraben, Und ich tam' an mit meinen tanfenb Stammen, Und spräche: "Dieses Meich gehöret mein, Beil es die Affe den Propheten bedt;" Bie würde mich bas Abendsand empfangen? (Pause.)

Gefteh's! Ihr hattet einen größern Plan; Denn man verlett die Beltenordnung nicht, Um nur ein Küftenlandchen zu erobern. Rach Asien war Euer Aug' gerichtet. Richt wahr?

#### Richard.

Es wurde oft und viel gesprochen Bon ber Berbreitung unsers heil'gen Glaubens 3m ganzen Welttheil, ben man Afien nennt.

#### Saladin.

Gab es auch Feldherrn, bie ben Plan erfaßten?

### Richard.

Sehr viele meinten, er fei ansführbar.

# Saladin.

Nichts weiß ber Tapfre von Unmöglichkeit.

# Saladin.

Du bift auch ungelehrt ein Auger Mann, Der stets das Rechte ohne Bücher findet. Könnt' ich mit Dir dies Afien durchstreifen, Dies bobe, frafterfüllte Wanderland, Das mit ber Berge fcopfungealten hamptern Zuerft gegrüßt bas icone Himmelskicht! Die Götter wandelten burch feine Thaler Und fegneten ber Menfchheit Biege ein. D konntest Du Die taufend Bolter feben, Die bort noch in ber alten Freiheit wohnen, Dann wieder jene, Die schon hochgebildet In reichen, friedenvollen Städten ruben, Die mit bem bochften Glang ber irb'ichen Pracht Die Ufer unf'rer Riefenftrome fcmuden, Ronnt' ich Dich führen weiter noch binauf, Bo hinter'm Wall ber ew'gen Gisgebirge Die letten Thore biefer Schöpfung fteben, Dann wurd' ich fragen: Sprich, was wolltet 36r? Du mußteft mir bie Antwort schuldig bleiben.

## Richard.

Wir sehen Affen mit andern Augen,

#### Zaladin.

So lernt es kennen jest! benn sein Bertheid'ger Will hier das Recht der Exftgeburt versechten. Dies Asien ist Europa's ält'rer Bruder: Es stand ein krustegabter Jungling da, Indeß Europa lag im Schlaf der Kindheit. Und fragst Du nach der Seele dieses Sterns? In unserm Dochkand ist ste aufgasinden. Mit Unrecht stehet Ihr in Palästina, Mit Recht wurd' ich in Euera Ländern keh'n!

#### Hichard.

3ch glaube faft, wir haben Dich verkannt.

#### Saladin.

Du sollst mich tennen lernen, Melech Ric!
Bis Ihr Euch rüsten könnt zu neuen Jügen,
Behört der Ganges schon dem Saladin.
D'rum rath' ich Gutes Ench: laßt mich in Ruhe!
Denn wer sein Seepter über Asien streckt,
Ber mit dem einen Fuß in Indien steht,
Ind mit dem andern auf dem Mondgebirg',
Der kann auch Herkul's Säulen niederschmettern,
Ind siegreich über's Haupt der Pyrenäen
Den Halbmond tragen in Europa's herz!

#### Richard.

Du träume, Saladin! Und könntest Du Die ungeheu'rsten Werke auch vollbringen, Rach Deinem Lod versänken sie in Richts.

#### Zaladin.

Run steb'n wir ba, wo ich Dich sehen will. In diesem Granzstein lust' ich meinen Schleier, Rur wenig Worte, und Du kennest mich! Ein Weltreich will ich gründen, will es sehen, Ind wenn ich sterbe, soll es untergehen.

#### Richard.

Du bist ber erfte Held, ber biefes wünscht.

#### Saladin.

Bohl mag wein Bussch. Dit räthselhaßt erscheinen, aufenberg's sammit. Werte VIII.

Doch unbestegbar bin ich nur burch ibn. Du bift ein Ronig nach Gefet und Recht, Und Deine Biege ftand auf Thronesstufen; 3ch bin ber Sohn bes Krieges und ber Starte Gehartet in den Flammen der Emporung, Ich muß voran, kann nicht mehr stille steb'n! Erob'rung fucht bie Erbe gu umspannen, Ein Angenblick von Rube wird ihr Grab. Auf ben gefturzten Thron ber Fatimiten Hab' ich gegründet meiner herrschaft Ban; Egypten nenn' ich mein, bas Land bes Segens; Mein Name reicht in's fernste Afrika Und übertont bes Rilftroms Cataracte; Mesopotamien ift mein Gigenthum, Bie ich in Sprien herrsche, febt 3hr felbft. Dies Alles ift ein Werf von furger Beit, Und faum ber Anfang meiner fünft'gen Thaten. Run aber lehrt mich Alexander's Beispiel Und Cyrus Borbifo, daß folch' große Reiche Nach ihres allgewalt'gen Schöpfers Tob Bertrümmert in ber frühern Racht vergeb'n: D'rum bent' ich nur an mich und an mein Leben, Nur an bie Gegenwart, nicht an die Zufunft. Stets nach bem Sochften ftrebt mein fraft'ger Bille; Bu fterben wünsch' ich in bes Ruhmes Fülle! Mit mir verfintt einft Alles, was ich habe: Mein Erdenscepter liegt auf meinem Grabe!

Richard.

Saft Du nicht Sohne für Dein großes Erbe ?....

#### Zaladin.

Wohl hab' ich Sohne, boch von nieberm Geist; Ein Roß erfrent sie mehr, als Mansonr's Bücher. Bar'st Du ein Türk', Dich wählt' ich mir zum Erben; So aber trag' ich ben Gebanken nicht: Daß einst die Nachwelt eines Sohnes Pfuschwerk Auf seines großen Baters Rechnung schreibe.

#### Richard.

Bei uns hat ein Erob'rer schweres Spiel, Sonft, Sultan! könnten wir die Erde theilen, Und während Du den Drient besiegtest, Rähm' ich das Abendland auf meine Schultern. Ich hätt' ein Recht; denn Alle haffen mich, Weil ich des stolzen Englands König bin. Es schenke Gott uns Beiden langes Leben, Dann wird vielleicht mein kühnster Bunsch erfüllt.

#### Saladin.

Ich sehe, König! wir verstehen uns. Für jeht biet' ich Die ehrenvollen Frieden; Gern hatt' ich seinen frischen Palmenzweig Erblicket in Soitha's zarter Hand, Und so die Wunderliedliche geseh'n, Wie sie mir einst erschien im füßen Traum; Doch dieses hat nun anders sich gefügt, Und ich muß Allah's Götterwint verehren. Die Christen lass ich m Besig der Städte, Die sie erwarben an der See. Die Wallsahrt Rach allen Orten, die Ihr heilig neunt, Soll offen sein. Ja, selbst Jerusalem

Richard (pufend).

Salisbury!

(Salisbury tritt ein.)

# Richard.

Bir schließen Frieden ab; Bersöhnt ist England mit dem Orient, Ein ehrenfestes Bündniß ward geschlossen, Bestegelt sei's durch diesen Bruderkuß!

(Er umarmt ben Sultan.)

Berkünde nun dem Heer, was Du erdlicktest, Es soll die Flotte sich zur Abfahrt rüsten! (**Salisbury** geht ab.)

# Richard.

Ja, Saladin! ber Fried' ist ehrenvoll.
Und foll ich selbst Jerusalem nicht schauen,
Weil ich einst schwur: nur stürmend einzuzieh'n,
So ist doch Bahn gebrochen allen Pilgern,
Und mehr hat Richard Löwenherz erreicht;

s jene Schaaren, die for feig entflohen. ist komm, und laß mich Deinen Rampfer schauen!

### Baladin.

er'm Licht! wenn es bem Mohammeb gefällt, heil' ich mit Dire einst die befiegte Belt! sie wollen abgeben; im Ginaustreten bemertt Richard ben Gourton,

and a section

### .Cabai **Min**fte Scene.

Die Vorigen. Gonrton.

Conrton.

ihendlamte, or König! hundertie Byfantinen! in in

ion of the

Richard.

3ofür 🎖

Courton (tritt berein).

Im ganzen Lager schreit man: Friedel
nd packt schowerin. Ich aber bleibe hier, auch
nd will im heiligen Laude ein Hüttchen bauen.
8 ließ die Königin mich schlecht behandeln,
beil ich im Nachtleid sie dem Kenneth zeigte.
vie Narrheit, wie die Weisheit, fürchtet Schläge.
un schent mir, König! hundert Byzantinen!
vie reichen hin, mein Sigenthum zu gründen;
venn alles Nebrige giebt mit die Erde,
vie keinen Wurm fo seicht werhungern läste.

### Richard.

Erwäg' es noch, wenn Du erft falter bift!
Conrton (with).

Den Schnee kann ich micht leiben und bie Schläge, Und Beibes giebt's wollauf in Deinem Land. Hier will ich bleiben; schenke mir das Gelb! Dein Sädel wird badurch um Wen'ges leichter, Um Bieles aber Dein Gewissen.

### Richard.

Run,

Du follft es haben.

### Courton.

Brav! So leb' benn wohl! Doch nimm Dich sehr in Acht vor meinem Bruder! Was ich verzeihen kann, das sei verzieh'n! (Beibe Monarchen betrachtenb).

Hier steht bas Abend-, hier das Morgenland, Und zwischen Beiden steht — ber Karr! — Darum Ist Alles unvolltommen auf ber Welt:

Denn überall brängt sich vie Rarrheit ein, der beit Und wenn sie fortgeht — tommt ber Tob.

### Zaladin.

Schenk' mir

Den Rarren!

### Conrton.

Schonen Dants mein lieber Arzt!
Ich bin nun frei! Boch weit Da wich begehrteft,

Berd' ich bemudchst mit Deiner Leiche geh'n! Ein hübscher Zug! noch größer, als ber hent'ge. Der Mensch will glanzen lebend und im Tobe, Im Tobe aber sieht er Nichts bavon.

### Richard.

Begrab' Dein Schattenbild in Syriens Wüsten, Und lebe wohl.

(Er geht ab mit Saladin.)

#### Courton.

Ich will's, so gut ich kann.

### Sechste Scene.

### Conrton (allein).

Wenn Einer vor zwei Jahren ungefähr Gefprochen hätte: Seht, dort ziehen fie In's heil'ge Land, der König der Franzosen, Der Herrscher Albions, und viele Hundert Der Evelsten von jedem Bölkerstamm. Sie werden Schlachten liefern, Städte stürmen, Und Meere becken mit der Schiffe Last: Doch wird von diesem ganzen Zug kein Mensch In Polästina bleiben, als — ein Narr — Man hätte den Berkünd'ger dieser Worte Un seinem eig'nen Gürtel aufgeknüpft. Doch kam es is. Der Kreuzzug ist am Ende,

Und übrig blieb — ber Rarr! — Jest will ich mir Mein Gelb aus Richard's Armencaffe holen.

(Er geht ab.)

(Bermanblung.)

### Siebente Scene.

Freie Gegenb mit Aussicht auf bas Meer.

An ber erften Couliffe rechts und links ericheinen reichgefchmudte Gipe unter Dhronhimmeln. Die Aurdifden Reiter marichiren im Sintergrunde auf und bifben bie Bache. Auch von Soladin's Enfvolk und von ben englischen Ernppen fieht man fo viel, ale ber Raum geftattet. - Rriegerifcher Maric. - Ronig Richard's Seibwache marfchirt auf, fteut fich ju beiben Geiten und ichließt fich an bie Araber Dann tommen englische Langentrager, welche ein Biered in ber Ditte bes Theatere bilben, in welchem ber Rampf Statt finben foll, mit ausgestredten Langen. Run ericheinen bie Cempelherren von Jerufalem im großen Ornat. In ihrer Mitte ber Großmeifter in voller Ruftung, mit gefenttem Bifir. hierauf tommt bie fruber au Pferbe erfcienene georgische Leibwache des Suttans au Ruß - in ihrer Mitte ber von ihm geftellte Rampfet, in einer außerft praditvollen golbenen, enganliegenben Schuppenruftung, mit belm, Schwert und Schilb nach europaifder Art. Die 3wei Rampfer fellen fic in bie Mitte an bie borberfte Reibe ber Langentrager ; welche bie Schranten bilben. 3mifchen ihnen ftelt ber Rampfesheruld. Run ericheint bie Ronigin Berengaria mit ihrem gangen Bofftaat und mit Editha Plantagenet. Die Sürftinnen nehmen unter bem Thronfimmel rechts bom Schaufpieler Blat. Die Sofdamen auf nieberern Gigen. hierauf tomint Richard Somenherz mit Saladin. Gie fesen fich beit Damen gegenüber unter ben andern Baldadin. Saladin tags ben Ronig Michard gu feiner Rechten figen. Sobatd Alles fiehr, mintt Michard gund bie Rampfer treten in bas Biered.

### Richard.

3ch grüße Dich, Du heiß ersehnter Streiter, and dand Der Du für Melech Ric ven Kampf beginnst.
Das Auge Deines Sultans sieht auf Dich! auf Dich! Der Schutzeiste Englands träft'ge Deine Streiche.
Und nun beginnt! Wir harren der Entscheidung.

(Auf ben Wint bes Serolds erschallen brei Trompetenstöße. Der Kampf beginnt, von beiben Theilen mit guoßer Muth geführt. Des Graffe, meisters Streiche fallen hagelvicht auf Saladins Admpfer, ber mit äußerster Kraftanstrengung ficht. Er ist nach einigen Gängen berreits auf bas Knie gesunten, wehrt sich aber noch manuhaft fort. Da ruft)

### Editha (unwillführlich).

### Er unterliegt!

(Mit letter Kraft erhebt fich ber fremde meiter, und nach einem gludlich geführten Streich fallt der Grofineifter. — Trompetenftoffe, die im hintergrunde wachhaltende Cavallerie reitet ab; die Schranken werben gelöf't, und die noch anwefenden Gruppen ftellen fich fo, daß die Aussicht auf's Weer frei bleibt. Die Monarchen und die Da-well erheben fich von ihren Sieen.)

### **Hidjard**. Comme

Die Ehre Englands ift gerettet!

Großmeister.

tra litare a lang and a Webelt Bit,

Der Tempel Bionis flünzt mit, mitrogthfomment wen 💉 🕒

. 6200 H

Hichard.

M

82

Rannft Du auch jost noch leugnen Deine That? Grobmeister.

Ich hab's gethan, und werd' es nicht bereuen! Eins schmerzt mich nur, daß ich mein Ziel verfehlte. (Grimmig ladenb.)

Sa! ha! ich wollte Alles mir erftreben Und hab' am End' bas ew'ge Nichts erfaßt. (Er fittet, und wird fortgetragen.)

### Richard.

Lag Deine eblen Juge mich erschauen, Dn Sieger! ben mir Salabin gefanbt.
(Menneth folieft bas Bifir auf.)

Richard (überrafcht).

Renneth vom Leoparden!

Editha (in höchfter Freude).

Em'ger himmel!

### Saladin.

Es ist der Mann, ben du El Hakim schenktest. Ich habe zwar nicht Ursach', ihn zu lieben, Seit er sein kühnes Hossen missentdeckt. Doch Emir Scheerkohf war in seiner Macht, Und Sultan Saladin will dankbar sein.

(Mit einem Bide auf Chitha.) Ich konnte Deinen Brief mir wohl erklären, Doch war ich eingebent ber eig'nen Wärte, Und brachte biefen Mann als Kämpfer mit: Der Freundschaft opfernd meine heißen Triebe.

### Richard?

(du Menneth, ihm einen Ring gebenb).

Nehmt diesen Ring — an Werth ein Fürstenthum! Und hier vor meinen Eruppen sprech' ich Euch Bon der verletten Bannerwache frei: Im Blut des Templers habt Ihr Euch gereinigt! Doch einen Frevel kann ich nicht vergeben, Und Ihr versteht mich wohl.

Menneth (halb für fic).

D mein Gelübbe!

### Baladin.

Der Dichter Lockmann fagt: Korallenlippen Der Fürstin find ein Preis ber Tapferkeit, Der armfte Araber tann fie erreichen.

### Richard.

Doch anders benten wir im Abendland.

# a Ante Scene.

Die Vorigen. Chesdorich v. Engaddi, wie im erften Aufzuge gelleibet, tommt mit hodgeschwungener Reule herbet.

### Cheodorich.

Macht Play! es tommt ber Kadelbrand ber Bufte!

Des Jordans Fluthen haben sich zertheilt. Bo ist der Löwenherz? Aprie Cleyson !!

### Michard.

Was willst Du?

# Cheodoridy.

Gieb den Sclaven mir heraus, Sonft soll Saturnus Dir den Baxt versengen! (Er fleht den Sultan, fährt prominen und gerüth in sund größere Berzudung.)

hei Ilberim! mein brauner Ilberim! Dir ward er ja geschenkt! Wo hast Du ihn? Der Engel Gabriel will biesen Sclaven. Er kam zu mir mit einem Flammenschwert Und sprach: "Theodorich! bring' mir den Sclaven, Der in die öde Wüste ward gestoßen."
(3um Sniton.)

Gieb ihn heraus! fonft nehm' ich eine, Ceber und bis nach Bethphega!

# **Richard.** his providence be T

Geh', Du Berrückter!

### Cheodorich

(Pergamente beraussiehend und fie in Michard's Sand legenb).

Ja bin, tug! Ich bin de sie Das Brennglas für das Sonnenlicht. Mir hat Der Sclave in casu mortis viel gebeichtet: Sein Testament in meine Hand gelegt. Die Sclaverei ist andy ein, cosa mortis.

3ch bin ein Beifer, ber Gebachtig bat. Der Sclave ift: David, Graf - hunttington, : 4.7 Aronprinz von Schottland!

(Chitha faltet bie banbe wie jum Bantgeber.) Richard.

Seh' ich recht? Ihr seid — (Er hat bie Schriften burchgesehen.)

### Hunttington.

Bas dieser sprach. Doch band mich ein Gelübbe, 3m heil'gen Land ben Ramen zu verschweigen. Mur für den Fall des Todes wagte ich, Dem frommen Mann mein Inn'res gu entbeden. 2011 Cheodorich (freudig).

Da ist ber Leopard! Kyrie Eleison!

### Sunttington.

In jeder Dual bewahrt' ich dies Geheimniß, Eb' hatt' ich auf bas bochfte Glud verzichtet, Alls meinen ernften Ritterschwur verlett.

# Richard.

Das feb' ich, und bei Gott! ich bin beschämt. Baladin.

Der Scheerfohf grußet Euch, mein wad'rer Pring! Richard.

Bir Me glaubten Guch im fernen Rorben. Wie kam't 3hr unter uns be Kriegesschaar?

### Sunttington.

3ch war bestimmt, bei'm Anfang biefes Zuges Euch an breitausenb Schotten guguführen, Da anberte ber Ronig feinen Ginn; at Doch meinem regen Geifte fcwebte fteter In jedem Traume Palaftina vor. Auch hielt ich es für schimpflich, biefen Arm Dem Dienfte meines Heiland's zu entziehen. Der König gab mir bie Bewilligung: Bereinigt mit ben beutschen Ordensrittern, Die Beiben in bem Preugenland ju tilgen. Doch ich zog weiter, folgt' Euch nach Sicilien, Und in Messina nahm ich bieses Rreuz. Rur wenige Bertraute gogen mit, Und so bewahrt' ich jenen fremden Ramen, An ben mich mächtig mein Gelübbe band! Zum erstenmal erblickt' ich auch bie Holbe, Die mir nun beilig ward für's ganze Leben.

### Richard.

Wohl mir, daß ich die Qual vergüten kann, Mit der ich Euer tapf'res herz gebeugt.

(Annttington's pand in die Editha's legend.) Den Segen sprech' ich biesem edlen Bunde! Und wenn Ihr einstens steigt auf Schottlands Thron: Dann denkt zurück an diese frohe Stunde, Und bleibt ein treuer Freund von Albion!

Bloudel (feife ju Editha).

Hab' ich nicht wahr geträumt?

### Editha (in Sunttington's urmen).

D Renneth's Bruft,

Sie war mir theuer in bem Sclavenkleid, Wie in dem Purpur ihrer fünft'gen Größe!

### Cheodorich

(fpringt ploglich auf einen ber unter bem Thronhimmel ftebenben Sipe, und ruft mit machtiger Stimme:)

Bo zieh'n die Schaaren hin? Sie zieh'n nach haus. Ich will Euch eine Abschiedspredigt halten, Bor der die Sterne wanten in dem himmel! O höret den Propheten in der Bufte!

### Richard.

Schafft boch ben Narren fort!

**Saladin** (lächelnb.)

3ch bring' ihn gleich

Rach Hanse.

(3u Cheodorid) ber wieber anfangen will.) Silbegarb ift in Engabbil

### Cheodorich

(fpringt mit großer Schnelligfeit herab).

If fie schon ba? Ich komme! Lebet wohl! Dich tauf' ich boch noch, brauner Ilberim! Bas Salabin! was Papft! Ich bin bie Facel! (Er fürzt fork Die englische Flotte erscheint.)

### Richard.

Run, Sultan! fieh', ich halte Dir mein Wort: Der Westwind webet über's blane Meer, Und fühlt vertraulich: ung: die fuise Batige

Leb' wohl, Du edler, ritterlicher König! Mit mahrer Freundschaft frenn' ich mich von Dir! Sag' Deinem Abendland: wie Du mich fandest, Und wer als herr im klaren Often thront.

Saladin.

### Richard.

Ich werde Deiner freudig mich erinnern, So oft man spricht von einer großen That. (Sie schwern fich die Frande.)

Bu Schiffe! Last die Friedensslagge wehen, Und heimwärts sei der frohe Blick gewandt! Britanniens Kuste sollt Ihr wiederstehen! Nun stimmet an das Lied vom Vaterland!

(Unter allgemeinem Bubel fallt ber Borhang.)

...មាននាងស្ថិង មន្ត្រីប្រទេស 💰 🛊 មិនរួស 🕻 នេះ





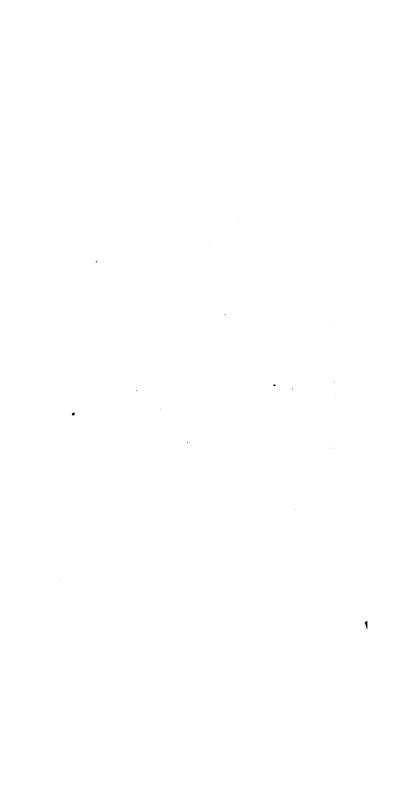

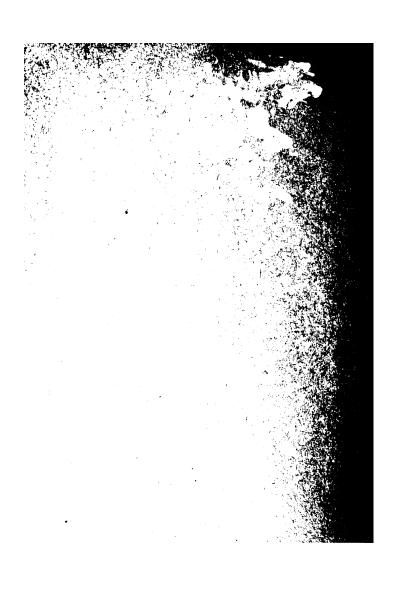

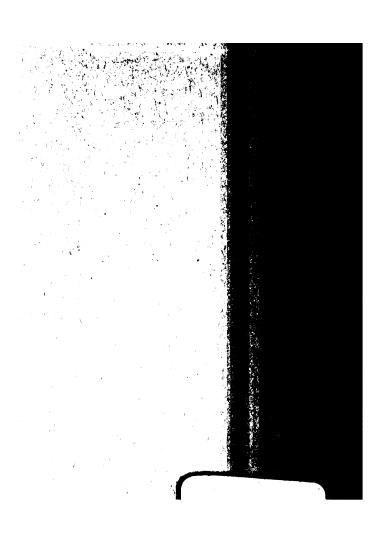

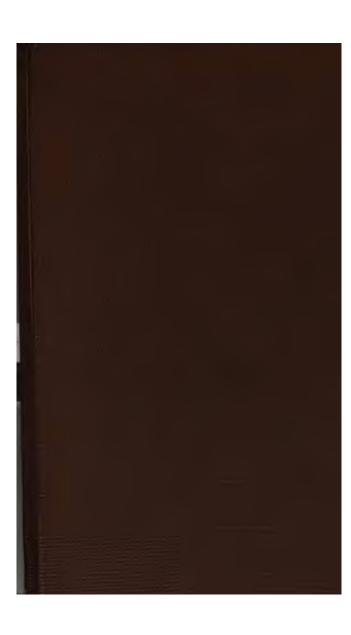